

# Desen-Wirken

Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.



# Der deutsche Staatsraum

Ethlärung jum Titelbild

- Das Beich Heinrichs VI. (1180)
- Das Deutsche Beich nach bem 30 jahr. Krieg (1648)
- Das Keich Bismarchs (1871)
- Das Deutsche Keich nach bem Weithrieg (1920)

# Inhalt dieser Holge:

| Heilig Vaterland .             |    |    |   |   | 30.0 |  |  |   | •   |   |   | 2  |
|--------------------------------|----|----|---|---|------|--|--|---|-----|---|---|----|
| Dr. E. Meynen<br>Deutschland   |    |    | • | • |      |  |  |   | •   | • | • | 3  |
| w. Kumpf<br>Söhne unseres Wolk |    | ٠  | ٠ | • | •    |  |  | ٠ | 3.0 |   | • | 34 |
| Das deutsche Buch              | 1. | 34 |   |   |      |  |  |   |     |   |   | 40 |

PREIS DES HEFTES 15 RPF.



# Per Lungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NØDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NØDAP. und Ødhulungsamt der DAF.) Herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

es gibt wohl kein Volk, das für die Erhaltung seiner nationalen Existen mehr Mut einseten mußte als das deutsche. Wohl von feinem bolf hat das Schicksal größere und Schmerzlichere Opfer gefordert als von dem unseren. Aus seinen Reihen heraus wurden Entschlüsse geboren, die zu dem Rühnften ge= hören, was menschlicher Wagemut je unternehmen mochte. Wirselber sind Menschen, die das Verhängnis Zeugen sein ließ eines wahrhaft tragischen Opfers an Blut, unerschütterlicher Tapferfeit der Leben= den, ftoischer Aufopferung der zum Sterben Bestimmten, grenzen= lofer Kühnheit des Wollens und des Entschluffes großer Geerführer. Nein! Keine Nation hat auf dem Altar des die Völker prüfenden Bottes größere Opfer niedergelegt als die deutsche. Und dennoch mußten wir felbst es erleben, wie gering ihre geschichtliche Wür= digung ausfiel. Gemeffen an den Erfolgen anderer Dolter find die Ergebnisse des Ringens um das deutsche Schicksal tief beklagenswert. Indem wir diese Tatsache ohne jede Gelbsttäuschung erkennen, legt uns die Gorge für die Zufunft unseres Bolfes die Berpflichtung auf, ihre Urfachen zu erforschen. Der Sührer (Reichsparteitag 1935)



- 2. Bei den Sternen steht, was wir schwören. Der die Sterne lenkt, wird uns hören, Eh der Fremde dir deine Krone raubt, Deutschland, fallen wir haupt bei haupt.
- 3. Heilig Vaterland, heb zur Stunde fühn dein Angesicht in die Runde. Siehuns all entbrannt, Sohn bei Söhnen stehn. Du sollst bleiben, Land, wir vergehn.

# Dr. E. Meynen:



### Taufend Jahre Deutschland

Die Frage des Liedes "Bas ift des Deutschen Baterland?" ift schon vom Dichter selbst mit voller Selbstverständlichkeit beantwortet worden: Das ganze Deutschland soll es sein! Und doch ist es nicht selbstverständlich, was in dieser Antwort liegt, und auch beute ist noch nicht allen aus unserem Bolke bewust, was Deutschland als Ganzes ist. Noch nicht lange ist es her, daß man im Reiche unter einem "Deutschen" nur den Staatsangehörigen des Deutschen Reiches verstand.

Jeder von und weiß, daß wir im täglichen Sprach. gebrauch nicht felten "Deutschland" und "Deutsches Reid" gleichsenbanwenden. Es gibt feine Zeitung, in der wir nicht Beifpiele fur diefe Tatfache finden. Wir lefen über die Wirtschaftslage Deutschlands, jedod) gemeint ift nur die des Reiches; die furchtbare Dot der Arbeitslofigfeit unter den Gudetendeutschen oder die wirtschaftliche Notlage des Memellandes fieht hierbei meiftens außerhalb ber Berücksichtigung. Aber wir brauchen nur ein foldes Beifpiel gu Enbe ju benten, um ju erfennen, wie verantwortungelos und wie unvöllisch gesehen die beliebige Bertaufdung der Begriffe "Deutschland" und "Deutsches Reich" ift. Deutschland ift größer als bas Reich in der Zwangsjade des Berfailler Schand. vertrages.

Eine vielfach gedankenlos hingenommene Tatfache ift, daß das Versailler Diktatdokument als Staats, titel des verstümmelten Neichsgebiets nur die Bezeichnung "Deutschland" tennt.

Schidfal, nicht Berhangnis, fondern Aufgabe ber Deutschen ift die Lage ihres Landes inmitten

Europas; seine Weite ist nicht von naturgemarkten Grenzen bestimmt. Bolts- und Staatsgrenzen fallen in der deutschen Vergangenheit nur teilweise zusammen. Das mittelalterliche Reich war größer als das Volksgebiet; das Kaiserreich von 1871 war kleiner als dieses. Das Wissen um den Unterschied zwischen Reichsgebiet und Deutschland ist das Urerkebnis des weltanschaulichen Umbruches von 1933. Großdeutschland erwache!

Es geht nicht an, daß Gegner unseres Wolfes oder gar eigene Gedankenlofigkeit oder der verfälschte Sprachgebrauch einer versunkenen Zeit das Wort, das jedem Deutschen Wermächtnis sein sollte, in Willkür brauchen. Es geht nicht um leere Definitionen, sondern um die elementare Wirklichkeit unseres Volkes, für welche die Namen schließlich Kennwort von letzter Bedeutung sind.

### Der Name Deutschland,

ber das Symbol der deutschen Boltsgemeinschaft werden sollte, ift uns in der deutschen Schriftsprache erstmalig im 10. Jahrhundert überliesert. Die Entstehung des Ofisränkischen Reiches durch die Berduner Teilung (843) und die Bereinigung des Fränkischen Mittelreiches mit senem (879/80) schuf die Grundlage der räumlichen Einheit. Ein neues Bolkstum, das von Rhein- und Donaulanden in Mischung und Auflösung des Germanischen Gestaltung fand, einte Franken, Alemannen, Sachsen, Thüringer und Bayern mehr und mehr Die Auseinandersesung mit den Nachbarvölkern steigerte das Bewustsein der Gemeinschaft, der sprachlichen Einheit, ein Erkennen deutscher Art und ein Heimfühlen im Lande deutscher Sitten, bis



unter Otto I. (936 - 973) ein einheitliches volfliches Zusammengehörigkeitsgefühl von Fürsten und Menge eingeleitet wurde.

Jedoch das Reich war universaler und europäischer Natur. Es sollte für das Auftommen und die Anwendung des Wortes Deutschland von grundlegender Bedeutung werden, daß der Begriff "deutsch" nicht von der staatlichen Zugehörigkeit ausgegangen, sondern auf die Sprache, dem nach außen hin einschneidendsten Merkmal völkischer Zugehörigkeit bezogen war.

Doch

### was heißt deutsch?

Unsere Nachbarvölker können ohne Mühe sagen, weshalb sie so und nicht anders genannt werden. Die Engländer tragen den Namen der Angeln, des Fest-landstammes, der aus Sachsenland hinüberging. Die Franzosen heißen francisci, français als Bewohner von Francien; das heißt, Franzose heißt seder Beswohner, der von der Insel der Franken, von der Isle de France beherrscht wird. Ganz anders der Sinn des Bortes "deutsch". Es gehört, wie schon Jakob Grimm") erkannte, zu "thiot" – Bolk – und es heißt soviel wie völkisch, dem Bolke gehörig. Ehe das Wort im deutschen Gewande zum Bolks- und Landesnamen wurde, sollte es sedoch mehrsachen Bedeutungswandel erleben.

### Die früheften Belege

zeigen bas Wort als Lehnform im lateinischen Schrifttum. Als der Ausbruck 786 in der Form "theodisce" und 788 als "theodisca lingua" auftritt, bezeichnete er die Sprachweise des Volkes.

Der Often in der Völkerwanderung; der germanisch überwanderte Raum von einst und das Kernreich (schwarz) von heute

Die "theodisca lingua" aber fand durch bie innere Scheidung germanischer und romanischer Wolfheit in der "lingua ruftica romana", der romanifden Boltofprache, einen beftimmten Begenfas. Bereits 842, ein Jahr vor dem Berduner Bertrag, traten die beiden fich voneinander absondernden Wolfssprachen in den "Straßburger Eiden", die die Göhne Ludwigs I., Ludwig und Karl, jur Befräftigung ihres Bündniffes gegen ihren Bruder Lothar taufchten, in gefühlsbetontem Bemußtfein völfischer Eigenart fich entgegen: Ludwig, jum Gefolge Karls gewandt, fdmur in der "romana lingua" (romanischen Sprache), und Rarl für bie hermannen Ludwigs in der "teudisca lingua" (deutschen Sprache), umgefehrt ihre Mannen. Das farolingifde Staatsgefüge gerriß nicht gufallig nach mehrfachen Teilungen endgültig in nordfüdlicher Richtung im Raume ber heutigen frangofifch-beutiden Sprachgrenze.

Es ist natürlich, daß der sprachliche Boltsgegensat an der Sprachgrenze offenbar wurde. Das auf dem sprachlichen Begriff aufbauende Hauptwort "Zeubisci" = Deutsche wird erstmalig in Trient 845 gelegentlich einer Gerichtsversammlung bezeugt. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts begegnet uns "Zeuben ici" als Boltsname auch diesseits der Alpen. Urfunden der Kaiserfanzlei Otto I. nahmen die Bezeichnung für die deutschredende Bevölferung des Reiches in Brauch. In einer Magdeburger Urstunde aus dem Jahre 961 finden wir "the ut unici" als völlische Bezeichnung im Gegensatzu den Slawen. Weitere Urfunden zeugen, wie gerade die Stellung zu den Slawen neben der Scheidung

### Deutich und Welich

im Weften und Guben jest ein bedeutendes Element der Stärfung des Bolfsbegriffes murbe. Bei

Bruno von Querfurt, der unter den deutschen Schriftftellern als erster den neuen Wolfsbegriff "Theutones" anwendet, begegnen wir 1004 auch zum ersten Male dem Ausdruck "Theutonum tellus" – Deutsche Erde.

In der Zeit der Machtfülle des deutschen Raisertums unter Ronrad II. (1024-1039) und Beinrich III. (1039-1056) ift ber Begriff "beutidi" endquiltig ale der gebraud. lichfte Dame für Gprache, Bolf und Land im lateinischen Schrifttum ju voller Entfaltung und Seftigung gelangt. Das Erftarfen ber einzelnen Stammeseinbeiten als territoriale Machte fonnte bas Bemufitiein ber volfifden Gemeinichaft nicht mehr fprengen. "Theutonica patria"





- Deutsches Baterland, bei einem schwäbischen und frantischen Chronisten zu Ende des 11. Jahrhunderts erstmalig belegt, gibt der Idee der Gemeinschaft volkstümlichen Ausdruck. Das ist zugleich die Zeit, in der das Wort
"deutsch" auch in der deutichen Sprache selbst lebensvolle Gestaltung fand, und auch
die ersten Zeugnisse des Wortes
"Deutschland" in der deutichen Volkssprache auftreten.

Rein königliches Dekret, keine Verfassungsvorlage setzte bas Wort "Deutschland" ein, sondern das Werden und Weben des Bolkstums selbst ichuf sich in ihm ureigensten Ausdruck. Die deutsche Kunstdichtung überliefert uns, so möchte man sagen, den Taufschein. Eben als unter Kaiser Heinrich IV. (1056 – 1106)

der große Rampf gwijden Raifertum und Papfttum die innere Entwidlung des deutschen Bolfes gewaltig vorwärtstrieb, hören wir in einer mittelrheinischen Dichtung, dem fogenannten Anno. liede, um 1080 verfaßt, neben der Bolfs. bezeichnung "Diutischin linte" und "Diutschi man" den Mamen "deutsches Cand" felber: "in diutischemi lande". Die um die Mitte bes 12. Jahrhunderts ju Regensburg niedergefdriebene Raiferdronik, die von farkem nationalen Bewußtsein getragen ift, fpricht von "Dutifc volc", "Dutisce herren", "Dutisce riter. scephte", "Dutisce man". Sie bringt in deutscher Sprache erstmalig nun auch den hauptwörtlichen Begriff "die Dutifcen" ober in ber Einzahl "behain Dutifcer". Der Landbegriff Deutschland findet fich sowohl in der Mehrzahl "je Dutifcen landen" ale in der Einzahl "je Dutifcen lante". Das Reich beißt mehrfach "Dutifce rich".

Bei Walter von der Bogelweide (1170 bis 1230) hat der Begriff "deutsch" die ganze Höhe und Weite seiner völfischen Gestaltung. Walters Sprüche und Lieder, die er wie ein Spielmann sang, sind ein glübendes Bekenntnis für deutsche Art und Ehre und zur deutschen Einheit: tiuschiu zunge, tiusche liute, die Liutschen, uns Liutschen, tiusche man, tiuschen frowen, tiuschen wiben, tiuschen, tiusche man, tiuschen frowen, tiuschen wiben, tiuschen, tiusche man, tiuschen Reichsbegriff das "roemisch riche" auch schlechthin "das riche", die Landbezeichnung "tiusche lande". Welch volkliches Bewustsein liegt nicht in dem im Schulungsbrief 10/37 Seite 5 gezeigten Preisliede, in dem Walter Zucht und Sitte unseres Landes rühmt.

"von der Elbe unz an den Rin / und her wider unz an Ungerlant / so mugen wol die besten sin / die ich in der werlte ban erkannt."

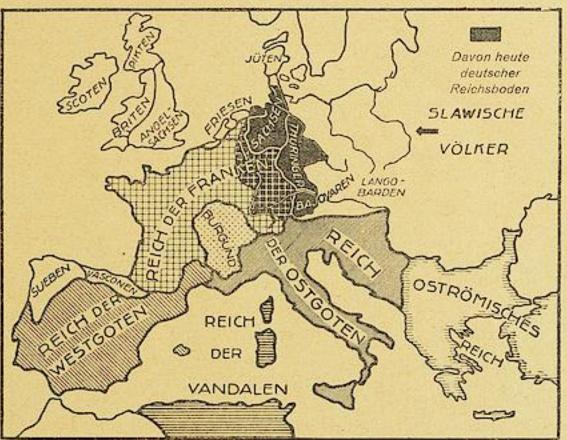

Die Völkerwanderungszeit ist eine Zeit des größten Ausgriffs germanischer Stämme

Immer häufiger begegnen wir nun dem Mamen. Ein Gefolgsmann des Herzogs Otto von Bapern, Reinbot von Durne (1236 – 1237) wünscht seinem Dichterwerfe Verbreitung über alle deutschen Lande, "von Tirol bis Bremen, von Presburg bis Mes".

In einer erften

### "Beichreibung Deutschlands",

einer elfässischen handschrift aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, werden die Grenzen durch die Erstreckung von Utrecht die Freiburg (an der Saane) im Uchtland und von Wien die Lübeck bestimmt. Die Grenzen sollten in späterer Zein nicht immer so klar erfaßt und unumstritten sein. Unterschiedliche Grenzbestimmungen waren gegeben, als deutsche Menschen über die Elbe gegen Often zogen und vorübergehend slawisch gewordene Lande wieder zu germanischem Kultur- und zugleich zu deutschem Volkslande machten.

Mit ber Ibee ber völkischen Einheit aber sand ber Mame Verbreitung. Vom Dichter und fahrenben Sänger gebraucht, lebte er bald im Munde aller beutschen Stämme, hierbei mundartlich in mannigfacher Gestaltung. "Tütsche Lande", so sagte man im alemannischen Sprachgebiet der Schweiz und am Oberrhein, an der Ostsee redete man von den "Dudesche Land"; in Osterreich lebten die Formen "Diutsche" und "Tiusche lante", aus denen sich im Laufe des 14. Jahrhunderts die heute allgemein gültige Schreibung "deutsch lande" entwickelte. Die kaiserliche Hofkanzlei nahm mit zuerst diese Schreibform an. Denn häusiger begegnen wir nun dem Namen.



Das Reich Kaifer Karls und die Eroberungen der Karolinger

Die Mehrzahl "die deutschen Lande", wie sie zunächst fast ausschließlich herrschte, war gewissermaßen der Ausdruck für die reiche, aber lose Zussammenseßung des Landes. Dem alten deutschen Neiche entstand keine zentrale Neichshauptstadt als traftvoll einigender Mittelpunkt, wie Paris ihn trübzeitig für das westfräntische Neich bedeutete (Siehe Darstellung Seite 12! Schriftltg.). Kein umfassendes Neichsrecht, kein deutsches Volksrecht bildeten eine höhere Einheit über die Stammes- und Lerritorialgewalten; gleich der Bielfalt der Mundarten galt, aus den alten Stammesrechten erwachsen, in den einzelnen Landesteilen verschiedenes Necht und Geses.

Der Deutsche hatte für seinen Beimatboben, sein einheitliches Siedelgebiet, den ihm bis heute zu eigen gebliebenen Namen Deutschland gefunden. Der Staat der Deutschen, das mittelalterliche Reich dagegen, trug den übervöltischen Anspruch, eines "Imperium Nomanum", eines Römischen Reiches. Imperium Romanum, Sacrum Imperium, und seit 1254 auch die zusammen-bängende Form Sacrum Imperium Romanum —

### Beiliges Romifdes Reich

waren die staatsrechtlichen Bezeichnungen des Meiches in den amtlichen Dokumenten. Nie hat das mittelalterliche Reich den Titel "Deutschland" geführt.

Die Raiferliche Ranglei begann um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts fich ber beutichen

Bolkssprache zu bedienen. 2Bo die Wendung "deutsches Land" in den amtlichen Urtunden gebraucht wurde, da stand sie zur Gegenüberstellung mit den welschen Gebieten des Reichs oder zur besonderen Hervorhebung der volksdeutschen Teile. "In dem Heiligen Römischen Reich und sonderlich in deutschen Landen" ist eine wiederholt auftretende Wendung.

Deutschland — Heiliges Römisches Reich, beide Bezeichnungen find mehr als äußerliche Worte, sie sind die Sinnbilder der Mächte, die im Mittelalter auf dem deutschen Boden miteinander ringen. Die römische Kaiserüberlieferung und die römischuniversalistische Kirchenpolitik standen naturgegeben dem deutschen Volksgedanken gegenüber.

In diefem Zufammenhang will auch ber mittelalterliche

Sprachgebrauch ber Bezeichnung

### "Germania"

gefeben fein, beffen Unwendung auf Sprachgebrauch und Inhaltsbestimmung des Wortes "Deutschland" nadhaltige Auswirfung gehabt hat. Die papfiliche Rurie greift den Ausbrud in dem Augenblid auf, als fie fich anschickt, die bis dabin unabhängige frantifde Eigenkirde fich ju unterftellen, als fie bem angelfächstichen Mönche Winfried Vonifatius (673 bis 754) den Auftrag der Reformierung und der Cadienmifton überträgt. Die romifche Rirchenpolitik mählte hierbei nicht als kirchliche Verwalfungseinheit die Grenzen der werdenden Staatsund Wolfstörper, sondern sprach von "Germanien", im ftarren formalen Denten im Unichluß an Zacitus (98 n. Chr.). Mhein und Donau bilden die Grenzen, ungeachtet der Festsehung germanifder Stamme weftlich und fublich ber Bluffe, und ungeachtet ber Ausbehnung des Frankischen Reiches. Seither war ber ichadliche Sprachgebrauch ber Rirchenverwaltung, ber von bier in die allgemeine lateinische Bildungssprache ber Beit übergegangen mar, nationalpolitifd für Reich wie Wolf schädlich. Wir empfinden es vom völkischen Standpuntte aus befremdend, wenn Cambert von hersfeld Köln neben Maing das haupt und die erfte der gallischen Städte nennt, ober wenn Otto von Freifing das deutsche Erier als die vornehmfte der Städte "Galliens" bezeich net. Friedrich Closner, ein Strafburger Priefter, der 1362 feine Chronif beendete, fühlte bas 3rreführende ber Begeichnung und erflärte ausdrudlich: "ber bifchof von Mente ift bes riches canteler in Germania, bag ift gwifden Ungerlant und bem Rine, der bifchof von Triere cangeler in Gallia, das ift bie difgite des lamparteschen gebirges in tutschem lande."

Eine für die Raumauffaffung Deutschlands folgenichwere Auswirfung aber follte fich ergeben, als unter dem Einfluß der bumaniftifden Beiftesbemegung das Wort "Germania" zum nationalen Lojungs. wort der deutschen Gelehrtenschaft murde. Dieje fette feit der Mitte des 15. Jahrhunderts, den firchenrechtlichen Ginn gang unbeachtet laffend, allgemein "Germania" für Deutschland und übertrug anderfeite Deutschland obne weiteres mit "Germania", wie fie auch ben Mamen "Gallia" für bas zeitgenöffifche Franfreid verwandte.

Ausführungen einer Paderborner Weltdronif (1406 - 1418) beleuchten ichlaglichtartig das für Bolf und Reich gleich Gefährliche folden Sprach. gebrauches. "Bu bemerten ift", fo lautet es bier, "daß man mehrere Provingen, die fich gwifden Alpen und Diean am Ufer bes Dheines auf Gallien erftreden, in alten Schriften noch zu Gallien rechnet. Alle indes gebrauchen die deutsche Sprache und werden deshalb von den Beutigen unter die Provingen Deutschlands gegablt, und dies find Elfaß, Brabant, Geeland, Slandern und Solland . . . "

Burde der firchlich - miffenichaftliche Begriff "Germanien" auch im deutschen Bolke nie heimisch, so hat doch diese Gleich : fegung die ungludfeligften Folgen für Deutschland bis auf den heutigen Tag nad fid gezogen. Sie erft gab dem

### Gedanten der Rheingrenge,

wie er uns im Bafeler Frieden (1795) begegnet, als natürlicher Grenze Franfreichs die Begrundung. Denn die Gleichsetzung der antifen Damen mit ben modernen Staatstiteln verlieh dem Borte ,,Gal. lien" bei ben Frangofen alsbald einen hiftorifchstaatsrechtlichen Unspruch. Bis auf Poincaré, bis heute, haben die Frangofen die Bertaufdung von "Gallia" und "Germania" mit "Franfreich" und "Deutschland", d. h. die Gegenüberftellung ihres reinen Staatsgedantens gegen unferen Boltsgedanten, fich zunuge zu machen gewußt.

Co verhängnisvoll fich die Gleichsegung antifer Namen mit dem zeitgenöffischen Bolkslandnamen auswirfte, jo gab ein anderer Begriff, die Auffaffung des Deutschen Wolfes als

### Deutsche Nation

feit dem 15. Jahrhundert dem Worte Deutschland eine vertiefte Bedeutung. Much biefe Wendung entftand junachft im Bereiche ber lateinischen Bildungs. iprache und bezeichnend ift, daß bem Worte junachft eine rein außerliche Raumbestimmung gugrunde lag; es diente an der Universität und in firchlichem Rreise als Bezeichnung einer übervöllischen Organisationseinheit, wenn auch vielleicht unter deutschem Borrang.

Für die Deutschen aber nahm der Begriff einer deutschen Ration (,, Matio Germanica") in ben firdenpolitifden Auseinanderfenungen des Ronftanzer Konzils (1414 – 1418) und des Bafeler Reformtongile (1431 - 1449) mit rafder Scharfe die Farbung eines Streitrufes in der eigenen nationalen Sache an.

Die "natio germanica" war nunmehr die Begeichnung für die Gefamtheit ber weltlichen und geiftlichen Gewalten, deren Bertreter auf bem beutichen Reichstag fich einfanden gur Beratung und Beichluffaffung über Angelegenheiten bes Reiches. Ulrich von Richenthal, der deutsche Rongilgeschichts idreiber, erflärt: "Die Dacion Germania, das ift Eutschland." Mußte er ben gelehrten Begriff noch erflären, fo mar diefer boch nach turger Beit Gemeingut und fand in der Form "teutide Mation" noch um die Mitte des 15. Jahrhunderts in die deutsche Boltssprache Eingang.

Mls Martin Luther fich in feiner program. matischen Flugschrift des Jahres 1520 an den "Chriftlichen Adel deutscher Ration" wendete, befan bas Wort bereits fest umriffenen, und gwar feinen deutschwölkischen Inhalt: "Jen schren ich an das

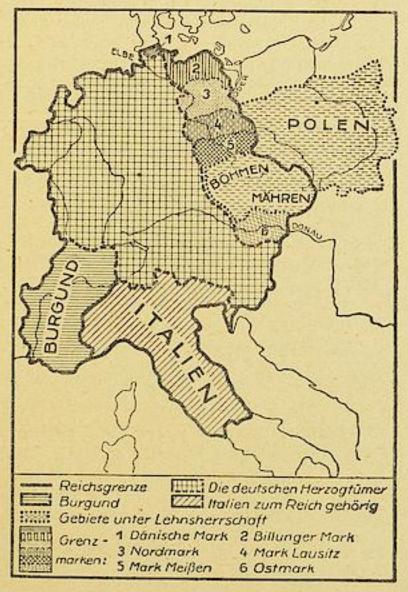

Das erfte Reich der Deutschen, das Otto L. jur mädztigen, die Welt ordnenden fraft erhob

vatterlandt. / Teutscht Nation in ihrer sprach / Zu bringen disenn Dingen rach", begann Ulrich von Hutten im gleichen Jahre seine "Clag und vormannung gegen dem übermäßigen vnchriftlichen gewalt des Bapstes zu Nom, und der ungeistlichen geistlichen".

Wenn in dem Begriff der deutschen Nation als Volk zunächst eine ausgesprochene ständische Färbung lag und nur die deutsche Geistlichkeit und der deutsche Abel gemeint waren, so umfaßte der Name deutsche Nation als Landbegriff — und als solcher fand er bald gleichfalls häufige Unwendung — doch die ganzen deutschsprachigen Volksgebiete. Der Aufstieg der Städte und des Vürgertums, das völkische Aufrecken des Landmannes in den Bauernkriegen weitete innerhalb des Volksganzen mehr und mehr die Tragfläche eines gesamtdeutschen Volksempfindens und nationalen Selbstbewußtseins.

Seit der zweiten halfte des 15. Jahrhunderts trat die Bezeichnung "deutsche Nation" in Berbindung mit dem Reichstitel; "Reich deutscher Nation" ift in der Folge eine immer geläufiger werdende Formel.

### Deutschland

Da damals das geschlossene deutsche Bolksgebiet innerhalb des Reiches lag, so war es natürlich, daß "deutsche Nation" und "Deutschland" als Wechselbegriffe zueinander traten. Die Wendung deutsche Mation sollte sogar in den Reichsurkunden als fester Rechtsbegriff die alte, rechtlich nicht gebundene Bezeichnung "Teutsche lande" sast völlig verdrängen. In den gelehrten Schriften der Zeit und im Bolksmunde lebte der Name "Deutsche Lande" indes ungebrochen weiter, ja er gewann unter der Einwirkung des neuen Begriffes Verstärkung und im besonderen seine heutige straffe Einheit. Die Einzelform beginnt immer häufiger aufzutreten.

Das deutsche Bolfslied tennt die heutige Form "Deutschland" feit 1512. "but dich, Teutschland! Teutschland, sib zu, bewar dich wol! Teutschland, hab dich in hut!" Der eindringliche Warnruf der im Elfaß 1513 in Strafburg gedruckten Dichtung fennt "Deutschland" in der Gegenüberstellung ju Welfdland, in der Burudweifung von welfchem Gut, der Forderung der Dichtung, als fittlicher Inbegriff volklicher Eigenftandigfeit und Einheit. Bei Butten fonnen wir fagen, daß er als deutscher Kämpfer, obwohl in feiner Geiftesentwicklung ben humaniften angehörend, mit Absicht nie das gelehrte lateinische Wort "Germanien" Schreibt; fein Baterland beißt "Tentichland". Es ift vor feinem Tode fein legtes Wort.

Ein betontes Mationalempfinden außert fich in ben zeitgenöffifden Stimmen; es fteht neben ber un-

8

Blauben Sie ja nicht, daß ich gleichgültig wäre gegen die großen Ideen, Freiheit, Bolt, Baterland. Rein; dieje Ideen find in uns; fie find ein Teil unferes Wefens, und Riemand vermag fie von sich zu werfen. Auch liegt mir Teutschland warm am Serzen. Ich habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bei dem Gedanken an das teutiche Bolk, das jo achtbar im Einzelnen und jo miserabel im Ganzen ift. Gine Bergleichung des teutschen Bolfes mit anderen Bolfern erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich auf jegliche Beife hinweg zu tommen fuche; und in der Biffenichaft und in ber Runft habe ich die Schwingen gefunden, durch welche man fich barüber hinweg ju heben vermag: denn Biffenichaft und Runft gehören der Welt an und vor ihnen verschwinden die Schranken der Nationalität; aber der Troft, den fie gewähren, ist doch nur ein leidiger Troft und erfest bas itolze Bemußtsein nicht, einem großen ftarten, geachteten und gefürchteten Bolte anzugehören. In derjelben Weise tröstet auch nur der Glaube an Teutschlands Zufunft. Ich halte ihn fo fest als Sie, diesen Glauben. Ja, das teutsche Bolt verspricht eine Zukunft und hat eine Zukunft. Das Schidfal der Teutschen ist, mit Rapoleon zu reden, noch nicht erfüllt. Sätten fie feine andere Aufgabe zu erfüllen gehabt, als das römische Reich zu zerbrechen und eine neue Welt zu icaffen und zu ordnen, fie murben langit zu Grunde gegangen fein. Da fie aber fortbestanden find, und in solcher Rraft und Tüchtigkeit, so muffen fie, nach meinem Glauben, noch eine größere Bestimmung haben, eine Bestimmung, welche um jo viel größer fein wird, denn jenes gewaltige Wert ber Zerstörung des römischen Reiches und der Gestaltung des Mittel-Alters, als ihre Bildung jeht höher fteht."

Goethe 1813 in feinem Gefprach mit Beinrich Luden, November 1813. In Beinrich Luden, Rudblide in mein Leben. Jena 1847, G. 119 f.

völkischen Machtidee (Universalität) der römischen Raiseridee, nicht weltbürgerlich wie diese, aber auch nicht mehr, was sehr wichtig ist, nur stammes geschichtlich, sondern deutsch soweit die deutsche Zunge klingt. In den Grenzgebieten des Neiches an volklicher Siedlungsgrenze, im besonderen in der Schweiz, Elsaß, den rheinischen Städten und in Flandern besassen die Eigennamen "Deutscher" und "Deutschen Genache erhöhte Bewertung deutscher Rultur.

Was beleuchtet die Tatsache der volklichen Bedeutung des Wortes "Deutschland" gegenüber dem Staatsrechtsbegriff des "Reiches" besser als dies, daß die schweizerische Eidgenossenschaft auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Reichsverbande im Basseler Frieden (1499) und selbst noch nach dem Westfälischen Frieden (1648) als Teil Deutschslands gegolten hat. Die Schweizer blieben "Deutsche", der Gegensatz zu den welschen Nachbarn und die sprachvolkliche Verbindung mit den Deutschen im Reich ließen die Eidgenossen auch weiterhin im Munde anderer als im eigenen Worte "Deutsche", "Eingesessene der deutschen Nation", "geborene Deutsche" heißen.

Eine schärfere Erfassung des Sprachbodens nußte natürlich die räumliche Grenzverschieden heit des völkischen Begriffes "Deutschland" gegenüber dem universalen Staatsbegriff des Reiches erkennen. Da war es vor allem die zwiefache Stellung Böhmens zu Deutschland und innerhalb des Reiches, um die, wie politisch in den hussitenkriegen, auch in Wort und Schrift gestritten wurde.

Same

Der gewiß nicht deutsch gefinnte Italiener Enea Silvio Piccolomini von Siena, der später als Papst Pius II. den Stuhl Petri bestieg, der mit seinen historisch-geographischen Arbeiten zur Begründung des humanismus auf deutschem Boden viel beitrug, bezeichnete um die Mitte des 15. Jahrhunderts das Berhältnis Böhmens zu Deutschland mit den Worten:

"Böhmen, obgleich es fich einer flawischen Sprache bedient, befindet sich unter dem deutschen Reiche und innerhalb des deutschen Rulturgebietes; es gibt nur wenige Böhmen, wenigstens unter den Bornehmen, die nicht beide Sprachen bestertichen, und das Land ift auf allen Seisten von deutscher Bevölkerung umgeben."

Sebastian Münster weiß in seiner "Cosmographia" 1544 von den Quaden und Markomannen als Worbewohnern; für ihn liegt das böhmische Land "schier mitten in dem Teutschenland, dan die Teutsch sprach ghat gerings darumb". Angeführt seien auch die Worte des böhmischen humanisten Bohuslav Lobkowis auf hassenstein, der in einem Schreiben vom
Jahre 1506 oder 1507 von sich selbst sagt: "Ich
bekenne und rühme ein Deutscher zu sein."
Er nennt in seiner Schrift über Prag diese Stadt
"nicht allein das haupt Böhmens, sondern auch eine
Zierde und einen Schmuck Deutschlands".

Wiel nachgeschrieben wurden die Worte Enea Silvio Piccolominis aus der genannten Beschreibung, die die alten Landbeschreibungen Galliens und Germaniens mit den derzeitigen völlischen Berhältniffen verglichen:

"Donau und Rhein, die einft Germaniens Grengen abichloffen, fliegen jest mitten durch die gluren der Germanen. Das belgifche Gebiet, früher der dritte Zeil Galliens, bat fich jest nach feiner größeren Balfte in Sprache und Sitten Germanien angeschloffen. -. . . Gent . . . Brügge . . . die zwar gallischen Rechtes find, aber bennoch beutsche Grade und Eure (deutschen) Sitten gebrauchen. - Auch die Belvetier, ein beutider Bolfsftamm, ehebem ein galliider, find ju den Germanen übergegangen. Gang Ratien und felbst Morifum und was von dem vindelicifden Ramen fich zwifden ben italienischen Alpen und der Donau befand, ift zu den Germanen abgefallen, fo daß ber beutiche Dame, fogar über bie himmelhoben, von ewigem Schnee ftarrenden Alpen binwegidreitend, in Italien Wohnfige aufgeschlagen hat; er hat Briren, Meran und Bozen im Etichtal eingenommen. Ofterreich, das bei den Alten pannonischen Rechtes gewesen war, und ein Teil von Morifum ift jum germanischen Damen bekehrt. Die Steiermark, die die Alten Baleria genannt haben, hat die deutsche Berrichaft und Sitte auf sich genommen. Auch die Korner, Kärntner oder Karntolen haben dasselbe getan, jo daß die Quellen der Fluffe Drau und Sau in den deutschen Bereich fallen. In den Alpen, zwischen Italien und Germanien, befigen die Deutschen die hochsten Gipfel. Gegen Often haben fie nicht nur die Elbe, fondern auch die Ober und Weichsel überschritten. Gogar im westlichen Sarmatien haben sie die Fluren der Ulmariger und Gepiden befest; benn auch Offerreich jenseits der Donau und Mahren, und was fie von Schlefien jenfeits ber Dber befigen, mar einft farmatisches Gebiet, ja fogar die im Ogean und im Baltischen Meerbusen gelegenen Infeln haben fie in ihre Macht gebracht."

So fehr ift die Nation gewachsen. Welches Bereich fichtlicher Kraft find diese Deutschen Lande in ihrer Sprach- und Kultureinheit!

Wir dürfen, was die nationale Selbstbesinnung der deutschen Humanisten angeht, auf die Ausführungen Utermanns verweisen (Schulungsbrief, April 1937). Aus dem Studium der germanischen Borzeit, an Hand der alten Schriftsteller und durch das Beispiel des erstarkten Bolkssendungsbewußtseins der italienischen Humanisten erwuchs auch an



Die Schaffung des deutschen Einheitsstaates wurde erschwert durch die vielen Gebirgsschranken. Es fehlt dem deutschen Raum eine natürliche jentrallandschaft, in der die politischen frafte leicht zusammenfließen

den deutschen Wiffenschaftsflatten bewußtes Gelbitgefühl völlischen Wertes eigener Geschichte und deutschländischer Rraft. Als aus lateinisch formalem Denten unter italienischen Patrioten

### die Idee der Fluß: und Gebirgs: grengen,

als ben von Gott gefetten ewigen Scheiden ber Länder entsteht, als die Frangofen den Rhein als historische und natürliche Grenze anzusprechen beginnen, da betonen die beutschen humaniften bemgegenüber die Einheit Deutschlands als der deutschen Sprad, und Rulturgemeinschaft um fo lebhafter.

Jatob Wimpfeling, befannt durch feinen Abrif beutscher Geschichte, tritt mit tampfbereiter Feder 1501 in einer Schrift an den Rat ber Stadt Strafburg für das Elfag ein. Er fieht den deutschen Bolksraum, der, soweit wie deutsches Wolfstum arteigenes Leben und eigene Kultur geschaffen hat, fich spannt; und er fest

### die Bolkslandidee als beutiche Forderung,

Forderung im politischen Ginne, bem weftlichen Staatsimperialismus gegenüber.

Es ift nicht ohnebin, fondern bewußtes Betenntnis im Mingen um Begriff und Idee Deutschland, wenn ber Ulmer Deutschordenspriefter Johann Bohme 1520 den Gat niederschreibt: "Und fo weit foll man fagen, erftrede fich ein Land, wieweit die Sprache des Volkes reicht." Bei Cebaftian Frant (1538) tonnen wir lefen:

"Teutschland oder Germania wird jest fo weit geredinet / fo weit Teutich jung / fie fei gut odder bof / weret und geredt würt." Und in unverfennbarer Fortführung von Bohme beißt es in der "Rosmography, Befdreibung aller Lander" von Gebaftian Münfter (1544), die nicht weniger als 36 Auflagen erlebte: "Man teilt vor Zeiten bie Lander voneinander burch Berg und Waffer aber jet. und icheiden die Gprachen, Megiment und Berrichaft ein Cand von dem andern und bemnach nennen wir gu unferen Zeiten "Tentich land alles das fich Teutider Spraden gebraucht / es lig gleich über oder bie ibennet bem Rhein oder Tonam".

In allen jenen Ausfpriiden, die fid noch ver-

mehren ließen, gibt fid, neben ber fortidreitenben Erfenntnis der Wiffenichaft,

### das Werden der heutigen deutschen Sochiprache

- wenn aud unausgesprochen - zu erkennen. Auf oftbeutschem Kolonialboden war fie im Ausgleich mitteldeutscher mit ober- und niederdeutschen Sprachbestandteilen unter den aus allen Stämmen Deutschlands herangewanderten Siedlern entstanden. Die Rangleien gu Bien und zeitweise in Prag, die furfächfische und felbft die auf niederdeutschen Boben gestellte brandenburgifde Regierung nahm fie früh in ihre Rechtschreibung auf. Als Luther für feine Bibelübersehung wählte, konnte er bereits anführen: "Ich rede nach der Sechstichen Cangelen / welcher nachfolgen alle Fürsten und Könige im Deutschland / Alle Reichstedte / Fürstenhöfe / fdreiben nach ber Cedifichen und unfere Fürsten Cantelen / Darumb ifts auch die gemeinfte Deutsche Gprache." Damals, als die Spaltung der Ehriften in Katholiten und Protestanten die deutsche Einheit aufzulösen ichien, da war die volfliche und die sprachliche Gleichbeit, die Idee "Deutschland", das farte Element, in dem fich das deutsche Wolk erneut finden follte.

Belege ließen fich häufen; tartographische Darstellungen treten neben bas Wort. Da ift es für ben deutsch-bumanistischen Geift, der die Kartographen mit den Rosmographen verband, bezeichnend, daß nicht das Reich Gegenstand der Darftellungen mar, fondern das Gebiet der deutfchen Bunge. Es feien nur die Atlanten von

Abraham Ortelius und Gerhard Mercator genannt. Die schönste und größte Darstellung der deutschen Lande im 16. Jahrhundert verdanken wir dem niederrheinischen Kartographen Christian Schrott (gest. um 1609); eine Botivtafel, die der Zeichner im Kartenbild anbrachte, schließt mit der betonten Bemerkung: "dieses Deutschlands Grenzen gegen Gallien bestimme ich, nämlich nicht nach der Abgrenzung der Alpen, sondern nach Sprache und Rede."

Wir muffen es bei allem technischen Fortidritt als einen bedauerlichen Rückschritt erachten, wenn die Karten des Mürnberger Kupferstechers Johann Baptift homann um etwa zwei Jahrhunderte fpater ausschließlich territoriale Bilder find. Die Kartenbilder homanns find nicht mehr Spiegel deutscher Einheit, fondern ein buntichediges Etwas fich einander gegenüberstehender in vielfältiger Sehde lebender Territorialmächte auf dem Boden eines ohnmachtigen Reiches. Deutsches Bolksland fah fich in großen Teilen mehr und mehr fremden Dachten übereignet; beutsche Burftenhofe aber wetteiferten, welfder Sitte Eingang ju gewähren. Das evangelifde Eruflied des ichmalfaldifden Bundes, gegen die Berrichaft des "Spaniers" Raifer Rarl V. (1519-56) und feines Bruders Ferdinand, die man als Fremdherrichaft erachtet hatte, "tein Walfch foll uns regieren dagu auch tein Spaniol" war verftummt; mehr als ein reichs. deutscher Fürst war ber beutschen Sprache nicht mächtig oder mandte eine fremde an. Jeboch auch im 17. Jahrhundert finden fich allenthalben Belege für die Auffaffung Deutschlands als völkischer Begriff, Beweise über die faatlichen Grengen binweg ber Einheit der beutschen Bolts. und Kulturlande. Martin Zeillers Itinera-

rium oder "Teutsches Rengibuch" (1632) bringt sogar seit langem erstmalig zahlereicheneue Nachrichten über die Bolts- und Sprachgrenze Deutsch.

lands, das wenig später erscheinende Städtebildwert von Matthaeus Merian (1642) ist im Angesicht des Zerfalls des Reiches geradezu eine einzigartige, gewaltige Gesamtschau der Landschaften und Städte des deutschen

Wolfsgebietes in Mitteleuropa. Beide Männer, Zeiller und Merian, sprechen in alter Schärfe und beftimmter Betonung von "dem eigentlichen Teutschland" fo fich ber Teutschen jest gewöhnlichen Sprach gebrauchet.

Die Schriften ber Staatsmanner und Juriften, bie die öffentliche Meinung zu beeinfluffen trachteten, verstanden übrigens wohl die Empfindungen voltifder Berbundenheit bei der Menge auszunugen. "Ehrlicher Teutscher", so ruft anseuernd eine Flugschrift von 1658, die aus der nächsten Umgebung des großen Kurfürsten fammt, "dein edles Baterland war leider bei den letten Kriegen unter dem Borwand der Religion und Freiheit gar zu jämmerlich zugerich. tet. Wem noch einig teutsch Blut um fein Berge warm ift, muß darüber weinen und feufgen. Bas find Rhein, Befer, Elbe und Oderstrom nunmehr anderes als fremder Nationen Gefangene." Sie ichließt mit dem berühmt gewordenen Aufruf: "Bedenke, daß du ein Teutider bift."

Gottfried Leibnig (1646-1716) war einer der einzigen seines Jahrhunderts; fein politisches handeln war entgegen feiner Zeit nicht territorial, fondern reichifd und beutich. In mehr ale einer Schrift vertrat er, daß "die Ausübungen und Berbefferungen ber beutschen Sprache" eine Le: bensfrage des deutschen Wolkes fei. 1683, in jenem Jahre, in bem Strafburg bem Reiche durch treulofe Rirchenfürsten verlorenging, richtete er, der weiter als feine Zeitgenoffen, fab, in geradezu befdmorenden Worten feine "Ermahnung an die Deutschen", ihren Berftand und ihre Sprache beffer gu üben: "Das Band ber Sprache und der Sitten, und fogar des gemeinen Damens, vereinigt die Menschen auf eine fo fraftige wiewohl unfichtbare Beife und macht gleichsam eine Urt der Bermandtichaft." Die Kräftigung der



Auch die flüsse erleichterten nicht das Einigungswerk. In frankreich ordnen sie sich radial um das Pariser Becken; in Deutschland fließen sie nicht zueinander, sondern nebeneinander und gegeneinander



Die sich ablösenden deutschen kaisergeschlechter stützten ihre Macht immer auf andere deutsche Räume. Dieses hin- und herpendeln des politischen Schwerpunktes von einer deutschen Landschaft in die andere während der deutschen Geschichte beeinträchtigte sehr die Bildung eines straffen Einheitsstaates mit einem beherrschenden politischen Zentralraum. Der führer beendet dieses Pendeln, indem er Berlin zur "ewigen hauptstadt des ersten deutschen Dolksreiches" macht

deutschen Sprache ift Sicherung der Einheit Deutschlands und zugleich Stärfung des Reiches wie anderseits ein ftartes Reich ein eigenbestimmtes Deutschland verbürgt.

hamy

Im Westen Strafburg, im Often Wien! Mo es gelingt, die faiferliche Stadt gegen den Unfturm der Türken (1683) zu entseten, als die Giege Prinz Eugens noch einmal die Kraft des alten Reiches aufleuchten laffen, da erwacht erneut Glauben und Bekenntnis zu einem großen Gesamtdeutschland. Der Ofterreicher Hans Jakob Wagner von Wagenfels, der fpatere Geschichtslehrer Raiser Josephs I., bricht den Bann reiner Regentenaufgahlung und ftaatbrechtlicher Ableitungen. Gein "Ehren-Ruff Teutschlands, der Teutschen und ihres Reiche" 1691, ein Weckruf gur nationalen Gelbftbefinnung, umfpannte das gefamte Wohn- und Rulturgebiet der Deutschen, das Wagner als "Deutschland", wie es in dem Titel icon gum Ausbrud tommt, wohl icheibet von dem Reiche. Der vielgenannte Titel der Flugschrift des Kurmainger Bornigt von 1684 "Offerreich, wenn es nur will" formt fid bei Bagner gewissermaßen zu dem größeren Mahnruf: Deutschland, Deutschland über alles, wenn es nur will!

Eine ernste und schwere Gefahr jedoch entstand dem Bolkslandbegriff, der Idee Deutschland, in

### fahrläffigen Lehren der Staatsrechtler

des 17. und namentlich 18. Jahrhunderts. Zwar ichied die Rechtsauffaffung im Reiche noch bis ins 17. Jahrhundert deutlich staatsrechtliche und volkliche

Buftanbigfeit voneinander. Aber eine fehr folgenichwere

Berleugnung bisberigen Sprachgebrauches war es, wenn die Form "Römisches Reich deutscher Mation", die bisher mit Deutschland im Sinne von deutsches Sprachgebiet gleichwertig fand, mehr und mehr als herkommlicher Reichstitel des Reiches erach. tet murbe. Wieder ift es lateinische Gedanten. welt, die der völfischen Idee entgegentritt; man begreift das "Römische Reich deutscher Mation" als Fortfenung des altromifden Reides; man erflärt, der Zufas "beuticher" Mation diene gur Untericheidung von jenem. Die Gleichsetzung der Wendungen "Beiliges romifches Reich" und ,, Reich beutscher Dation" aber follte nicht ohne nach: teiligften Ginfluß fein, leitete

die verhängnisvolle Entwicklung ein, die in ihrem Endergebnis Verwischung, ja unmittelbare Achtung bes Volkslandnamens Deutschland bedeutete.

Eine rein staatsrechtliche Auffassung der Länder sollte hinfort über die germanische naturrechtliche Rechtsauffassung obsiegen. Der Rechtswissenschaftler des Absolutismus vermochte sich keine anderen Grenzen als die durch Verträge abgestechten vorzustellen, und im Verfolg dessen nimmt er keinen Anstoß, sondern tut es vielleicht in bewußter politischer Absicht, den alten volklichen Namen Deutschland von nun an auch im staatsrechtlichen Sinne anzuwenden. Johann Jacob Moser (1767–1798), der von seinen Zeitgenossen als einer der Begründer des deutschen Staatsrechtes genannt wurde, tat den Schritt in voller Kenntnis.

In dem amtlichen Sprachgebrauch ber Reichsbehörde aber fand die Gleichsehung teinen Eingang. Das Reich, das nach der von dem französischen Gesandten am Reichstage am 1. August 1806 abgegebenen Ertlärung ausgehört hatte zu bestehen, war das "Empire Germanique", und das Reich, dessen Krone Franz II. am 6. August desselben Jahres niederlegte, das "Deutsche Reich".

Die Gleichsetung von Volkslandnamen und Reichstitel durch die Staatsrechtler geschah denn auch nicht ohne Widerspruch. Der haller Rechtsgelehrte Johann Peter von Ludewig, der das deutsche Bolk als ein einheitliches festes Ganzes ansah, erklärt: "Die Teutschen sind kein gemengtes Volk"; es gibt nicht mehrere deutsche Wölker, sondern einzig deutsche Stämme und Ge-

schlechter — er lehrte im Gegensan zu Moser klar und scharf, daß Deutschland das Wolks. gebiet der Deutschen sei. So schreibt er 1735 in lebhafter Abwehr: "In der gemeinen Lehre ift ein unendliches Gezänke:

2Bas Teutschland gegen alle vier Winden bes Erdfreises vor Grenzen haben sollte? Und weil jeder leicht begreiffet: baß, nach dem Unterschied von Glud und Sieg, diefe Grengen fich bald erweitert; bald wiederum gemindert und verringert haben: fo tommen einige auf den Ginfall; es ware unter ben Grenzen Teutschlands und der Teutschen ein Unterichied zu machen. Wie aber weder Gott noch die Matur die Lander begrenget ober vergaunet haben; weil basjenige, mas ben Juden gefchehen, feinem anderm Bolt wiederfahren: fo folget von felbiten; daß Teutschland fo weit gebe, als Teutsche mobnen oder Recht haben, zu wohnen . . . Daß aber entweder die Poeten oder auch andere Befdicht-Schreiber bie Grengen, aus ihren Ropfe, fest feten oder bin und ber ruden wollen; foldes alles ftebet auf fandigtem Grund und verdienet, bei einem Rechts-Gelehrten, teine Achtung."

### "Datürliche Grengen"

Micht minder bedeutsam als die Ablehnung der staatsrechtlichen Einengung des Bolfslandnamens "Deutschland" ift v. Ludewigs Stellungnahme zu

den Unichauungen von will. fürlichen und fogenannten "nafürlichen Grengen", den Lehren frangofifden Geiftes und Wunsches nach der Rheingrenze. Gully, Ri. delieu, Magarin waren thre erneufen Berfunder; Ludwig XVI. war fie Biel feiner Kriege; die republifa. nifden Generale und Mitglieder des Konvents vertraten die Ideen "natürlicher Grengen" nicht weniger. Ihre besondere Gestaltung fand die Lehre in der Berfnupfung mit der politischen

Ibee eines "europäischen Gleichgewichtes". Selbst Jean Jaques Rouf, se au, ber Philosoph und Wegbereiter der französischen Revolution, der die Lehre von der unverlierbaren, immer wieder unmittelbar auszuübenden Souveränität des Volkes verfündete, verslor sich im Anschluß an das Projekt des "Ewigen Friedens" 1761 zu der Anschleichens" 1761 zu der Anschleichen Leichen gestellt und der Anschleichen gestellt und de

schauung, daß die Berge, Meere und Flüsse, die den Staaten in Europa als natürliche Grenzen dienen, die Zahl und Größe dieser Staaten dauernd sest gesetht haben, und daß so das politische System dieses Erdteiles gewissermaßen die Arbeit der Natur selbst sei. Die "natürlichen Grenzen", wie zum Beispiel für Frankreich: Alpen, Rhein, Meer und Pyrenäen, können zwar, so meinte Rousseau, gelegentlich überrannt, nicht aber auf die Dauer beseitigt werden; sie seien daher gleichsam Garantien des europäischen Gleichgewichtes.

### Ein Deutscher zu fein

Die Zeit tieffter ftaatlicher Erniedrigung ber deutschen Cande murde die Geburtoftunde eines neuen beutschen Gesamtbewußtseins. Der 2Beg murde bereitet burd bie "fprachreinigenden Gefellichaften" und ein neues vollisches Erwachen. Das Wort "Deutscher" tam auf. Es ift die Zeit, da Rlop. ftod feine beutschen Befange fdrieb und in feiner Dde "Un mein Baterland" über die Gedankenwelt der territorialen Zersplitterung jum Bolfs- und Einheitogedanken vorftieg. Die Raiferin Maria Therefia, zeitlebens eine echte beutsche Frau, fdrieb an ihre Tochter Maria Carolina, Konigin von Meapel: "Bergif niemals, daß du ale Deutsche geboren bift und bemübe dich die Eigenschaften zu bewahren, die unser Wolf fennzeichnen, die Herzensgüte und





Der ungeschützte Norden erzwang die starke Militärmacht Preußen. Der Große Kurfürst, der Soldatenkönig, der Alte Fritz waren ihre Schöpfer. Die Senken und Becken Süddeutschlands förderten die Bildung selbständiger kleinstaaten

Redlichkeit." Der preußische König Friedrich Bilbelm II. richtete an den Schauspieler Döbbelin betont die Worte: "Wir find Deutsche und wollen Deutsche bleiben". "Man fing an auf den Namen ,Zeutscher," fo berichtet Ernft Moris Arnot ipater rudblidend, "auf beutiche Runft und Sitte ftolg gu merden, und diefer Stol3 hätte gewiß ein heiliges unsichtbares Band um das gange Bolf geichlungen und es endlich zur Einheit der Gefinnung gusammengezogen, wäre nicht die franzö: sische Revolution dazwischen gekommen." Die Vertiefung all biefer neudeutschen vollischen Bestrebungen geschah durch die von Johann Gott. fried herder ausgesprochene Idee der "humanitat". Allerdings war diese auch ber Wegbereiter ber Bedankenwelt eines übervolklichen Weltburgertums. Doch Berber felbft mar weit entfernt, fein Mutterland zu verlieren. Er bellagte die Berriffenheit Deutschlands tief; benn die Idee ber humanitat war ihm ein Aufruf zur Perfonlichkeit und Nationalität. "Perfonliches Leben" war Berber als Deutschem "bentiches Leben". Gleich bem von ihm bochverehrten Gelehrten Leibnig betonte Berder die hohe Bedeutung "einer gemeinschaftlichen Landes- und Mutterfprache"; mittelft der "Sprache wird eine Nation erjogen und gebildet; mittelft der Sprache wird fie ordnungs. und ehrliebend, folgfam, gefittet, umgänglich, berühmt, fleißig und madtig." Deutschland ift Berber fein leerer Begriff; aber es ift ihm nicht eine territorialstaat. liche Vorstellung. "... Was uns nicht genommen werden konnte, das ist die Deutsche Sprache, Deutscher Verstand und guter Wille; diese werden, wenn und sobald sie es vermögen, einmal ein deutsches Publikum bilben."

Noch war die Einheit, die er schaute, nicht da. Wie das äußere Band, so fehlte auch der innere, alle Bolksschichten durchdringende Gemeinstinn, der daran dachte, "Deutsche auf eigenen wohlgeschüßten Boden zu sein"; es fehlte die gemeinsame patriotische Bildung, wir würden heute sagen die wahre Bolksgemeinschaft.

Die sogenannten oberen Stände lebten in fremder Sprache, bevorzugten fremde Kleidung, ausländische Sitte. "Mit wem man Deutsch sprach, war ein Knecht, ein Diener." Reich und arm sind, so mußte Herder anführen, "auf ihrem getrennten Wege nicht soweit fortgeschritten, als sie in Wirfung und Ge-

genwirfung aufeinander hatten fommen fonnen". "Unsere Nation Kennt sich schwerlich, bald ist es Religions, bald politische Partei, bald unübersteigliche Grenze eines Standes und Ständdens, was die Stimme, ja fogar nur den Gedanten an ein teilnehmendes Publikum, felbft in Sachen des Geidmads und der Bildung, geschweige des allgemeinen Interesses, theilet und aufhalt. Welche Werte ber Wiffen-Schaft, des Fleifes der Bertheidigung Deutschlands oder irgend eines allgemeinen Dugens find guffande gekommen zu benen der Beitritt eines ansehnlicheren und reicheren Publifums aus mehreren ober allen Provingen nötig war? Die reicheren Stande find dabei jederzeit am unteilnehmenbften geblieben; und die alten Ginrichtungen, die eigentlich doch für , Wiffenichaft und Rultur' der Mation bestimmt find, Domfapitel und Stifte waren famt bem gangen Zeile ber Dation, die frangofische Rultur liebte, für deutsche Wiffenschaften gewöhnlich gang tot; baber wir benn, trot allen Privatfleißes, trot mander fühner Unternehmungen an Dingen diefer Urt unferen Dachbarn, Britten und Frangosen, ja felbst Danen und Schweden, weit nachstehen." Worte, gleichsam als ob fie ju Zeiten des Zwischenreiches von 1918 gesprochen

Erft als die politische Grenze des tausendjährigen Reiches völlig zerbrach, da erkannte der deutsche Bürger die sittliche Größe seiner Nation.

14

© Universitätsbibliothek Freiburg

# "Deutsches Reich und Deutsche Mation find zweierlei Dinge",

fo bricht es als Erkenntnis bei Schiller durch. Sollte der auf den Fürsten beruhende Staat untergeben; beutsches Wolf, Deutschland ist ein sittlicher Inbegriff, eine unveräußerliche Einheit, "nicht zufolge eines geschriebenen, aber eines in aller Gemüter lebenden Rechtes geltend und in ihren Folgen allenthalben in das Auge springend in einer Menge von Gewohnheiten und Einrichtungen" (Fichte).

### Deutschland als politische Losung

Der geistige Umbruch, der in den Befreiungsfriegen seinen heroischen Ausbruck fand, blieb nicht
ohne Wirkung auf die Begriffsauffassung "Deutschland". Die rein kulturelle, ins unpolitische vergeistigte Borstellung "Deutschland" der Klassiker
gewinnt als Willenslosung ungeahnte Kraft,
erfüllt die Deutschen mit mächtigem Sendungsbewußtsein. Der Wille nach einer neuen Staatenformung sollte dem Wort hinfort eine national-

politische Betonung geben. Ernst Moris Urndt und Joseph Görres waren neben dem Freiherrn vom Stein und Fichte, dem Redner des Winters von 1807/08, die kernigsten Rufer im geistigen Ringen.

In der Unficht der Weltlage von 1802 fcbrieb Arnot, nadidem er guvor langere Zeit in Frankreich geweilt hatte, feine erfte Flugidrift "Germanien und Europa"; fie war eine einzige gewaltige Werwahrung gegen den verneinenden Beift der Mufflärung, die die Grundlagen jeglichen Staatslebens erichütterte. Dur die Einheit des "Bolfes und Staates" verburge wirfliches Leben. "Mit bem politischen Boden eines Boltes verfinft gulent jebe Rraft und jedes Streben." Deutschland ift Urndt eine geographische und sprachliche Ginbeit; jedoch es entsteht die Frage nach den natürlichen Grengen. Daß Meere, Gebirge, Fluffe natürliche Grengen der Staaten feien, weift Gorres als Scheinbeweise ber Doftrin bes europäischen Gleichgewichtes gurud. "Sprache ift das große Band, das Individuen aneinander bindet", hält er jenen Thefen gegenüber. Bier in der Sprache, ,,in ber moralischen Datur der Menschen hat bie



Preußens ffineinwachsen in Deutschland bereitet die deutsche Reichseinheit vor

Datur bie Grengen ber Staaten ange. beutet", und fie muß ber Staatsmann auffuchen.

Was im publigistischen Wortrag eines Gorres und Urndt durchbrach, das gewann bei Fichte-in feinen Reden an die Deutsche Mation die überzeugende Klarbeit philosophischer Ertenntnis: "Die erften, urfprünglichen und mahrhaft natürlichen Grenzen ber Staaten", begann er feine breigehnte Debe, ,,find ohne Zweifel ihre inneren Brengen. Was biefelbe Sprache redet, bas ift icon vor aller menichlichen Runft vorher durch die bloge Matur mit einer Menge von unfichtbaren Banben aneinander gefnupft; es verfteht fich untereinander, und es ift fahig, fich immerfort flarer zu verftändigen, es gehört zusammen und ift natürlich Gins und ein ungertrennliches Banges. Ein foldes tann fein Bolt anderer Abkunft und Sprache in fich aufnehmen und mit fich vermischen wollen, ohne wenigstens fürs erfte fich zu verwirren, und ben gleichmäßigen Fortgang feiner Bildung machtig ju fforen. Mus biefer inneren, burch bie geiftige Matur bes Menichen felbft gezogenen Grenge ergiebt fich erft die außere Begrenzung der Wohnfige, als die Folge von jener, und in der natürlichen Unficht ber Dinge find feineswegs die Menichen, welche innerhalb gewiffer Berge und Fluffe wohnen, um deswillen Ein Bolt, sondern umgekehrt wohnen die Meniden beijammen, und wenn ihr Glud es jo geführt bat, burch Rluffe und Berge gebedt, weil fie ichon früher burch ein höheres Naturgefen Ein Wolf waren."

Fichte ftellte bas

Programm ber nationalen Staatsgrenge

ale ber "natürlichen" auf.

1810 erscheint Jahns "Deutsches Bolks.
tum", das bereits in der Überschrift Programmwar
und zugleich an Stelle des bisherigen Fremdwortes
"Nationalität" erstmalig ein gutes deutsches Bort
seste. Jahn führte zu diesem aus: "Bolkstum ist
eines Schutzeistes Beihungsgabe, ein
unerschütterliches Bollwert, die einzige
natürliche Grenze. Die Natur hat diese
Bölkerscheide selbst aus natürlichen Beschaffenheiten erbaut, fortwirkend durch
die Zeit wieder gebildet, durch die
Sprache benannt, mit der Schrift befestigt, und in den herzen und Geistern
verewigt."

Arndt wirft die Fesseln eines überlebten Rationalismus ab, der seine genannte erste Schrift teilweise noch bestimmt. Nun ist auch ihm die
Sprache das ausschließliche Grenzmertmal für das neu zu errichtende Deutschland, hinter
dem alle anderen Erwägungen zurückstehen. Er
schreibt sein eingangs angeführtes aufrüttelndes
Kampflied: "Soweit die deutsche Junge klingt.
Das ganze Deutschland soll es sein!" Aus diesem

Grunde ift "Der Rhein Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Grenge".

Was Arndt, der Pommer, Görres, der Meinländer, und Fichte, der preußische Universitätsprosessor, aussprachen, das empfand man auch in den südlichen Landen des deutschen Wolkes. Johann Andreas Schmeller, obgleich seine engere heimat Bapern in den Fesseln des Rheinbundes lag, rief in flammenden Versen: "Es reicht des Deutschen Vaterland / So weit man deutsch empfindet, denkt und spricht, / Was Gott durch Sinn und Wort verband, / Das trennt des Eroberers Machtspruch nicht."

Jahn, Arndt, Schmeller, Rückert, Schenken, borf, Körner, sie alle sind im Angesicht des Zerfalles des Reiches deutscher Kaiserherrlichkeit doch nur die Dolmetscher einer nun vom ganzen Bolke getragenen Idee. Die von herder und Fichte ausgesprochenen Gedanken waren zu voller Frucht gereift. Fester und geschlossener denn je zuvor erscheint die Inhaltsbestimmung des Namens "Deutschland". Bor allem umfast er – nicht zulett aus dem Studium der Romantiker mit den Bolksmärchen und Bräuchen des einfachen Bolkes geboren –, alle Glieder des Bolkes: Abel, Bürger und Bauern, Gebildete und Ungebildete.

Mationale Einheit und politische Freiheit bilbeten von nun an die steten Forderungen der deutschen Patrioten. Fichte hatte seine Reden 1806
begonnen: "Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deutschen schlechtweg, nicht
anerkennend, sondern durchaus beiseite
sehend und wegwerfend alle die trennenben Unterscheidungen, welche unselige
Ereignisse seit Jahrhunderten in der
einen Nation gemacht haben."

Freiherr vom Stein befannte im Dezember 1812: "Ich habe nur ein Vaterland, bas heißt Deutschland ... Mir find die Dynastien in diesem Augenblick großer Entwicklung vollfommen gleichgültig, es sind bloß Werkzeuge; mein Wunsch ist, daß Deutschland groß und start werde, um seine Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Nationalität wieder zu erlangen ... Mein Glaubensbekenntnis ... ist Einheit." In leidenschaftlicher Erregung schrieb er diese Säse an Graf Münster, als dieser in Stein den Preußen und in sich selbst den Hannoveraner betont hatte.

Feldmarschall von Blücher schrieb an Scharnhorst zu Beginn bes Jahres 1813: "Jeho ift es wiederum Zeit, zu duhn, was ich schon Unno 9 angeraten, nämlich die ganze Nation zu den Waffen aufzurufen, und wann die Fürsten nicht wollen und sich dem entgegensehen, sie samt Bonaparte wegzusiagen. Denn nicht nur Preußen allein, sondern das ganze deutsche Waterland muß wiederum heraufgebracht und die Nation hergestellt werden."

### Der völlische Gedante,

wie er une beute, raffifd begrundet, eine Gelbftverftandlichfeit ift, formte fich in der Beit ber Befreiungs. friege gu einem gutunftefreudigen Uhnen und gum erstenmal zu politifdem Ginfas. Er trägt das Lebenswert der Großen. Alle, vom Stein, Arndt, Bichte, Blücher, haben, über die ftaatlichen Grenzen innerhalb des deutschen Bolles binwegsebend, die Ginbeit der Nation auf Grund von Abstammung und Gendung, Sprache und Geschichte in den Mittelpunkt ihres Dentens geftellt. Die ftudierende Jugend greift die Gedanken auf. Aus den Programmworten der deutschen Burschenschaft klingen sie wider. In völliger Klarheit lehnt fie die Unerkennung von rein bistorisch gewordenen, das geschloffen fiedelnde deutsche Boll zerreißenden Grenzen ab gegenüber der Willenseinheit der Nation. In bem Entwurfe der 35 Grundfage und Befdluffe, die dem zu Oftern 1818 einberufenen allgemeinen deutschen Burschentag die Richtlinien geben follte, bief es:

"Die Lehre von der Spaltung Teutschlands in Mordteutschland und Südteutschland ift irrig, falsch, verrucht. Es ist eine Lehre von einem bosen Feinde ausgegangen. Mordteutschland und Südteutschland sind nicht verschiedener als Mordfrankreich und Südfrankreich. Die Unterscheidung ist lediglich geographisch. Es giebt ein Nordteutschland und ein Südteutschland, wie es eine rechte und linke Seite eines Menschen giebt . . .

Grundjag 6: Die Lehre von der Spaltung Teutschlands in das katholische Teutschland und in das protestantische Teutschland ift irrig, falsch und unglückselig. Es ist eine Lehre vom bosen Feind ausgegangen . . . Wir Teutsche haben einen Gott, an den wir glauben, einen Erlöser, den wir verehren, ein Waterland, dem wir angehören.

Beschluß 10: Won bem Lande ober Ländchen, in welchem wir geboren find, wollen wir niemals das Wort Waterland gebrauchen. Teutschland ift unser Waterland; das Land, wo wir geboren find, ift unsere Heimath. Auch wollen wir so viel als möglich, und als ohne auffallendes Wesen geschehen kann, alles Fremde in Sprache, Rleidung, Sitten und Bräuchen vermeiden."

Die Politik der Rabinette und Höfe des Wiener Kongresses (1814/15) nahm jedoch gegenüber allen von den Patrioten geäußerten Grundsäßen die Neusgestaltung Europas in den vorrevolutionären Formen vor. Das deutsche Wolf blieb eine "des Vaterlandes, der Nationalität beraubte Nation". Doch mehr, die Bundesakte vom 8. Juni 1815 stellte das Wort "Deutschland" und den Staatstitel gleich. Vereits im Artikel VI des in französischer Sprache abgesakten Pariser Friedensaktes vom 30. Mai 1814 hatte sich diese Gleichsselbung infolge des Ausfallens des bisherigen Nechtstitels eingestellt. Mit der Wahl der Bezeichnung "Deutschland" aber wollte man keineswegs ein

nationales Band bezeichnen; Deutsch-Lothringen, das Elfaß, die beutsche Schweiz, das beutsche Schleswig und im Often Beft- und Oftpreußen standen außerhalb des neuen Bundes.

Ein einmütiger Protestidrei aller mabrhaft beutiden Manner icholl burch bas Land im Guden und Plorden. Die Rede des jungen Sifforifers Fried. rich Chriftoph Dahlmann bei der Rieler Universitätsfeier anläßlich des Sieges von Waterloo war ein flammender Protest gegen die Bergewaltigung durch den Wiener Rongreff und gegen die Staatspolitit, die um den großen Bolfsbegriff "Deutschland" nicht wiffen wollte: "Die beutschen Stämme, wie zersplittert fie auch ba fteben, find fich einig geworden in ben Sauptfachen, in ber gemeinfamen Behauptung der Freiheit, der Boltstumlichfeit und des Rechtes. Mag bann im Einzelnen noch mandes Störenbe fein, mag ber Zwiefpalt und bas alte gehäffige Treiben ber Rabinette vieles noch verwirren, Deutschland ift ba, burch fein Bolt, bas fid mit jedem Tage mehr verbrudert, Deutschland ift da, bevor noch jene Bundesatte ausgefertigt wird: Bebe bem, ber, mas das beiligfte Gefühl vereinigt bat, frevelnd voneinander reifen wollte."

Arndt aber idrieb in ber zweiten Auflage feiner Schrift "Geift der Zeit" (1813) in lebhaftem Unmut: ,, Dein, ich freue mich nicht und fann mich nicht freuen, denn man gedenkt meiner faum fo viel, als eines gewöhnlichen Toten; ich werde vergeffen, ebe id gang begraben bin, und mein Dame, der Dame Teutscher, und Teutschland, wird als etwas Unbedeutendes ve-fdmiegen, oder foll id mid freuen, daß aus mir fo viel geworden ift, daß mein Bolt jest nach Boltern genannt wird? Co muß die Sonne fich freuen, wenn ihr berrlicher Strahlenleib gerbirftet und in taufend Sterne gerfplittert, vielfach burch den weiten Raum bes Athers leuchten wird. Es flingt doch erfreulich, von den großen Bairischen, Badenschen, Bürttembergischen, Cachfifden, Beffifden, Medlenburgifden Boltern zu lefen, die man noch zu zehen und zwanzig andern vermehren fonnte und vermehren wird. Warum finden es die Franzosen nicht allerliebst von der Burgundischen, Flandrifden, Mormannischen, Gastonischen Ration gu ipreden? Golde Dielheit mußte ihren Glanz ja unendlich vermehren? Nein, wir lassen und nicht täuschen, auch der Römer iprad gern von unferen Bölkern."

Die Bundesafte konnte die Idee Deutschland nicht zerstören. Burschenschaft, Turnerschaft und Sängerschaft blieben damals die Kampftruppen eines gesamtdeutschen Wollens. Dichtung und Lied sind auch in der Folgezeit Spiegel des völlischen Glaubens. Der Ofterreicher Johann Nepomuk Wogl singt in seinen deutschen Liedern 1845: "Frage nicht, was ist wohl deutscher in dem lieben deutschen Reich, / Ift es

Sachsen, ift es Preußen, Bapern ober Ofterreich? / Denn - mein Deutschland - ift zu finden, wo noch deutsche Runft er-blüht, / Wo noch deutsche Kraft und Sitte deutscher Sinn und deutsche Gemüth."

Die Lieder hoffmanns von Fallersleben verkünden immer aufs neue: "Deutschland ift das Land der deutschen Sprache". In eben diesem volklichen Sinne schrieb er auf helgoland am 26. August 1841 sein Lied "Deutschland, Deutschland über alles". Mit den Worten "Bon der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt" wollte er die Grenze des großen völkischen Landbegriffes Deutschland geben. Auch heute, da das zu historischer Bedeutung gelangte Lied des Dichters seit dem 11. August 1922

gur deutschen Bolkshomne erhoben und durch Berordnungen des Führers und Reichstanzlers Abolf hitler sich des besonderen Schunes seitens des Dritten Reiches erfreut, ift das gesamtdeutsche Erleben die lette und größte Sinngebung des Liedes.

Was hoffmann von Fallersleben im Norden Deutschlands dachte und dichtete, das fand durch den Ofterreicher Eduard von Bauernfeld im Güden zu gleicher Zeit nicht weniger festes Bekenntnis. In seinem Schauspiel "Ein deutscher Krieger" 1844 läßt er Oberst Göße als Deutschen zu der Französin Frau von la Roche sprechen: "Ihr sagt, ich sei in jeder Faser ein Deutscher? Ja, das bin ich! Und wist Ihr auch, was ein Deutscher ist? Was Deutschland ist? Es ist zuerst ein Land, das seine Sprache / Aus

fich erzeuget und feinem Geift, ursprünglich; / Und wie die Sprache, ift bas Wolf: ein Urvolt!"

Much bei den Männern der ftaatlichen Führung war der Gedanke, daß Deutsch. land im ureigenften Ginne bas beutsche Sprachgebiet ift, nicht völlig erftorben. Der Trintfpruch des Erg. herzogs Johann von Ofterreich, des fpateren deutiden Reichsvermefers, auf den preufifden Ronig Fried. rich Wilhelm IV., als er diefen 1842 auf Schloff Brühl bei Bonn befuchte, ift ein fombolifdes Zeugnis: "Go lange Preugen und



Die Reichsautobahnen find neue Wege der Deutschen zueinander. Am 16. Dezember 1937 waren bereits 2000 Kilometer Reichsautobahn vollendet. "In einer hetzfahrt durchjagt man dieses Reich von seiner südlichen Grenzwacht zu seiner Wasserkante, und dieses Volk glaubte, sich den Luxus leisten zu können, uneinig zu sein." Adolf hitler

Ein dichtes Eisenbahnnet überwindet die trennenden Schranken. Es erleichtert
die Schaffung der wirtschaftlichen Einheit. "Kraft durch
freude" benuht es, Deutschland erleben zu lassen



Ofterreich, so lange bas ganze übrige Deutschland, soweit die beutsche Zunge reicht, einig sind, werden wir unerschütterslich bastehen, wie die Felsen unserer Berge." Bor allem war es der preußische König Friedrich Wilhelm IV. selbst, der in seiner Berbundenheit mit der romantischen Ideenwelt Bolks-Deutschland vertrat. In seiner Proklamation vom 21. März 1848 betonte er die "heiligkeit und Unverlestichkeit des Gesbietes deutscher Zunge".

Die Deutschen hatten in den Klaffifern thre eigene Literatur und zugleich ihre einheitliche Schriftsprache gefunden, in der alles, was im deutschen Leben eigentümlich war, in Zukunft feine Stelle und feinen Musbrud fand. Literatur und Wiffenschaften batten in ber Beit bartefter Trübfal und politischer Ohnmacht der deutschen Bolkslande das mächtige Band für das zersplitterte Bolt geichaffen. "Als ich im Jahre 1832 bie Universität Göttingen bezog", berichtete Bismard, "gab es ichon ,teine preufifche oder baprifche' QBiffenfchaft, fondern eine beutsche." Durch bie Initiative bes preufifden Staatsmannes Freiherr vom Stein war in einer neuen Samm. lung beuticher Geichichtsquellen, in ben "Monumenta Germaniae historica", das Jundament einer neuen beutschen Geschichtsforschung gelegt, bie nicht mehr durch flaatliche Grengen gebunden, fondern im mahren Ginne die Geschichte gang Bolfs-Deutschlands erfaffen follte. Und als durch R. F. Gichborn und Savigny das Studium des deutschen Rechtes und feiner Geschichte einen neuen Auffdwung erlebte, ba frug ber Bunid nach einheitlichem Recht gleichfalls bei, den Gebanten der natio. nalen Einheit ju fraftigen. Butiefft durchdrungen und getragen aber mar all

dieses frisch einheitliche deutsche Empfinden in der allgemein gewordenen Geltung der hochdeutschen Schriftsprache:

Jatob Grimm berichtet in seiner Antrittsvorlesung 1830 zu Göttingen: "Wie man auch antworten möge, es ist schwer alles das zu besahen;
dahin wird man sich leicht vereinigen, daß
durch die deutsche Literatur in einheimischer Sprache seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts dem festen und unverbrüchlichen Bestand der Verbindung zwischen
allen Wölfern, die sich zu unserer Zunge
bekennen, ein unberechenbarer Dienst geleistet worden ist. Deutschland erhalten
heißt also auch, alles auf die Pflege und

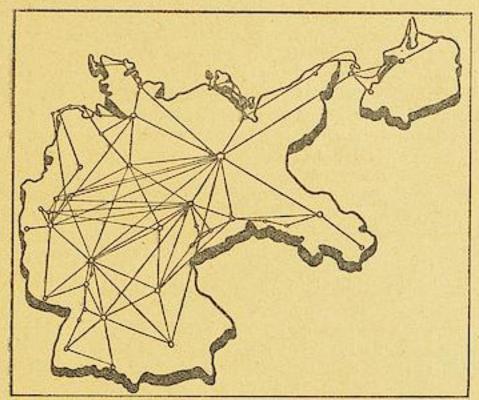

Der deutsche Flugverkehr rückt die deutschen Gaue dicht aneinander. "Die Überwindung der Entfernung von München nach Berlin ist heute leichter als die von München nach Starnberg vor hundert Jahren." Adolf Hitler

Der deutsche Rund funk bildet eine tägliche Bewußtseinsgemeinschaft im deutschen Dolke



Ausbildung beutscher Sprache wenden." Im Frühjahr 1838 wurde zu Rassel zwischen den Brüdern Grimm und Karl Reimer der Bertrag über die Schaffung eines "Deutschen Wörterbuches" abgeschlossen – "Deutsch" im Sinne von "hochdeutsch". "Das Wörterbuch soll die beutsche Sprache umfassen, wie sie sich in drei Jahrhunderten ausgebildet hat: es beginnt mit Luther und schließt mit Goethe", so trug Wilhelm Grimm auf der am 26. September 1846 in Frankfurt abgehaltenen Germanissenversammlung über das geplante Unternehmen vor.

Die gewaltige Tagung, eigentlich nichts weniger als eine Rundgebung der deutschen Rechts-, Ge-fchichts- und Sprachforscher, war einberufen von

E. M. Arndt, Befeler, Dahlmann, Falt, Gervinus, Jatob und Wilhelm Grimm, Haupt, Ladymann, Lappenberg, Mittermaier, Pers, Ranke, Renscher, Runde, A. Schmidt, Uhland, Wilda. Ja to b Grimm, auf Vorschlag Ludwig Uhlands zum Vorfisenden gewählt, beantwortete in seinen Einleitungsworten die Frage

### "Was ift ein Bolt?"

ichlicht und einfach dahin: "Ein Bolf ift der Inbegriff von Menichen, welche dieselbe Sprache reden.
Das ist für uns Deutsche die unschuldigste und zugleich stolzeste Erklärung, weil sie mit einmal über
das Gitter hinwegipringen und jest schon den Blick
auf eine näher oder ferner liegende, aber darf ich
wohl sagen, einmal unausbleiblich heranrückende
Zukunft lenken darf, wo alle Schranken fallen und
das natürliche Gesetz anerkannt werden wird, daß nicht
Flüsse, nicht Berge Wölkersche bilden, sondern daß
einem Bolke, das über Berge und Ströme gedrungen
ist, seine eigene Sprache allein die Grenze seinen
fann."

In jene Zeiten fällt auch der erfte neuzeitliche Berfuch, Bolksdeutschland kartographisch wiederzugeben: die Sprachenfarte Bernhardis. Die miffenschaftliche Leiftung und nationalpolitische Eat vermögen mir nicht bod genug zu bewerten, wenn fie in ihrer zeitbedingten Unvollfommenheit zwar auch Kampfmittel gegen das Deutschtum wurde. Allein icon die ausschließliche Begriffsfestlegung auf die Sprache, wie fie die Germaniften lehrten, verengte die Tiefe ber Idee Deutschland. Deutsch, Deutsch. fein, Deutschland faffen weiter. Ginem Manne wie Leopold von Ranke mar das eigentliche Dationale nur ju erleben, aber nicht zu begreifen. "Wer will jemals in den Begriff oder in Worte faffen, was deutsch fei?" fragte er in seinem 1832 in der "hiftorifd-politifden Zeitschrift" erschienenen Auffaß "Uber die Trennung und die Einheit von Deutschland." "Richt dort ift unser Baterland, wo es uns endlich einmal wohlergeht. Unfer Baterland ift vielmehr mit une, in une. Deutschland lebt in uns; wir ftellen es bar, mogen wir wollen oder nicht, in jedem Lande, dabin wir uns verfügen, unter jeder Bone."

### Mationale Unabhängigfeit

midlung der in jeder Ration gelegenen eigenen Reime, die er "ursprüngliches Eigenthum", "unser Wesen" nannte. "Unsere Lehre ist", so führte er aus, "daß ein jedes Bolt seine eigene Politit habe. Was will sie doch sagen, die National-unabhängigkeit, von der alle Gemüther durchdrungen sind? Kann sie allein bedeuten, daß kein fremder Intendant in unsern Städten siße und keine fremde Truppe unser Land durchziehe? Heißt es nicht vielmehr, daß wir unsere geistigen Eigensichaften, ohne von anderen abzuhängen, zu dem Grade der Wollkommenheit bringen, deren sie in sich selber fähig sind?

Daß wir die Matur, die wir von Gott haben, unser unsprüngliches Eigentum, unser Wesen, auf die von demselben gestorderte Weise selbständig ausbilden?", Ein großes Bolt sowie ein selbständiger Staat, wird nicht allein daran erlannt, daß es seine Feinde von den Grenzen abzuwehren wisse. Die Bedingung seiner Eristenz ist, daß es dem menschlichen Geiste einen neuen Ausdruck verschaffe, ihn in neuen, eigenen Formen ausspreche und ihn neu offenbare. Das ist sein Auftragivon Gott."

Die verschiedenen Nationen können nur zufammengenommen der Idee der Menschheit vollen Ausdruck verleihen, weil sede einzelne Nation nicht imstande ist, die Fülle ihrer Möglichkeiten allein zu realisseren. "Barum giebt es endlich verschiedene Staaten? Ist es nicht darum, weil es verschiedene gleich gute Möglichkeiten derselben giebt? Die Idee der Menschheit, Gott gab ihr Ausdruck in den verschiedenen Völkern. Die Idee des Staates, sie spricht sich in den verschiedenen Staaten aus."

Fast alle bisherigen vorgebrachten Anschauungen, sei es, daß sie als Wünsche der Patrioten geäußert, sei es, daß sie als wissenschaftliche Stellungnahme niedergeschrieben, oder, wie bei Ranke, als Ergebnis — geschichtsphilosophischer Gedanken ausgesprochen —, sie alle setzen sich über die territorialstatliche Enge hinweg. Als deutschbewuste Männer wollten sie die Zerländerung des Reichsgebietes nicht anerkennen, und nicht wenige leugneten selbst die Zerstaatlichung des Bolksbodens.

In dem Staatslerikon, das die beiden fuddeutschen Führer der Liberalen, Karl von Rotteck und Karl Theodor Welder, berausgaben, beifit es (1843) unter dem Stichwort "Bolt, Boltstum": "Dicht jede Menschenmenge, die Abstammung, Sprache, Sitten und dergleichen gemein hat, ift ein Bolf. Erft dann wird fie ein Bolf; wenn fie anderen Menschen gegenüber fich als Einheit, als abgeschloffenes Ganges fühlt und erkennt." In den Flugschriften der folgenben Jahre fanden fich die Gedanken im besonderen von Guftav Wilmowffi ausgedrückt: "Es ift die freie Gelbstbestimmung, der felbsteigene Wille der Wölker, der fich feine Grengen bestimmen muß ... nur diefer, der Wille, der Charakter, ift allein entscheidend. Er halt die Staaten; nicht der Umstand, wem früher das Land gehörte, nicht die Hindernisse der Matur nicht die Grengen der Sprachgebiete; Alles dies fann nicht entscheiden, welcher Nation, welcher Verfassung ein Volk angehören mag, sondern nur der Wille des Wolfes felbft. Des Deutschen Baterland ift nicht ba, wo des Deutschen Sprache flingt, sondern wo deutscher Wille deutsches Bejen ift."

(Fortfegung Geite 22)

1





## Der Often unfer Schichfalsraum

Oben: Deutschorbensmeifter Germann von Salja (1210 - 1239)

rechts: Hunnenfturm um 370 n. Chr.

Unten Schlacht bei Liegnit 1241, Abwehr ber

Mongolen Aufn.: Historischer Bilderdienst, Berlin (2)







© Universitätsbibliothek Freiburg



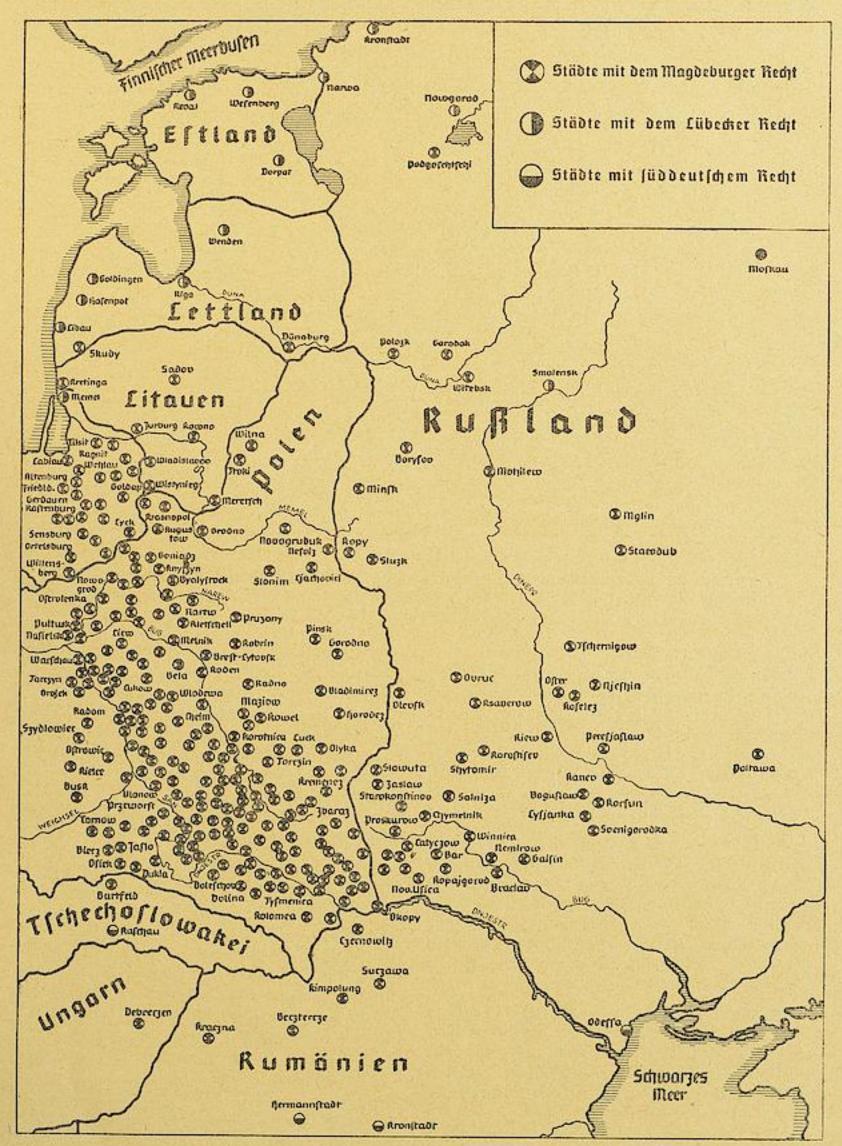

Die Derbreitung des deutschen Ordnungsprinzips im Often als der gewaltigste weltgeschichtliche Beweis friedlicher deutscher Kolonisationsfähigkeit





Die deutsche fanfa

herrschte im Norden, verband den Often mit dem Westen. Ihre vier fauptkontore @ London, Brugge, Bergen, Nowgorod wurden madtvolle Städte im deutschen Geltungsbereich

Die politische Situation spottete aber aller Theorien und Wünsche, und schon begannen sich die Stimmen zu mehren, die den Begriff Deutschland überhaupt verneinten. Goethe befannte 1830 zu Edermann: "Wir haben keine Stadt, ja wir haben nicht einmal ein Land, von dem wir entschieden sagen könnten: "hier ist Deutschland! Fragen wir Wien, so heißt es, hier ist Ofterreich! und fragen wir Berlin, so heißt es, hier ist Preußen."

Und so urteilte auch das Ausland. Der französische Marschall Davoust erklärte: "Esgibt ein Preußen, Bavern, Württemberg, aber fein Deutschland." Ein geflügeltes Wort ist der gleicher Zeit entstammende Ausdruck Metternichs geworden: "Deutschland ist bloß ein geographischer Begriff", womit er sagen wollte, ein Name rein räumlichen Sinnes, wie Dalmatien oder Italien.

Der lodere Staatenbund von 1815, der schon durch seine innere Struktur zur politischen Bedeutungslosigkeit verurteilt war und auch große Teile deutschen Bolkslandes, die zum Reiche gehören wollten, außerhalb ließ, war keine befriedigende Lösung – keineswegs bloß in den Augen "von reinen oder berechnenden Phantasten". Das allgemeine Aufblühen von Handel und Gewerbe, die Gründung des Deutschen Zollvereins und die Errichtung eines deutschen Eisenbahnnetzes verlieh dem Gedanken eines einheitlich geschlossen Deutschlands zudem verseinheitlich geschlossen Deutschlands zudem verseinheitlich

mehrte Kraft. Friedrich Lift bezeichnete seine Lehre 1840 im bewußten Gegensatzum weltbürgerlichen und territorialen Spstem "das nationale Spstem der politischen Dkonomie": "Bon Tag zu Tag muffen die Regierungen und Bölker Deutschslands mehr zur Einsicht gelangen, daß Nationaleinheit der Fels ift, auf welchem das Gebäude ihres Wohlstands, ihrer Ehre, ihrer Macht, ihrer gegenwärtigen Sicherheit und Eristenz und ihrer künftigen Größe zu gründen sei."

Die landesgeschichtliche, zumeist dynastische Einzeltradition der vielen kleinen Staaten und Landstriche vermochte aber den Willen zur Einheit nicht aufzuhalten. "Die Deutschen kennen" – so hob eine Flugschrift der 1840er Jahre erneut hervor – "nicht Vaterländer, sie haben nur ein Vaterland, das ist Deutschland. Ist das herzogthum Nassau, bildet hessen oder Württemberg auch ein Vaterland? Nein, das herzogthum Nassau und sedes deutsche Ländergebiet ist so wenig ein Vaterland, als ein Vlatt vom Vaum ein Vaum ist."

Die Verhandlungen der Deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt in den Jahren 1848/49 aber zeigten, wie schwierig die Aufgabe war, die Grenzen Deutschlands bestimmen zu sollen. Was 1815 dem deutschen Wolke versagt blieb, die deutsche Einheit staatlich zu verwirklichen, dagu follte jest der erfte Schritt getan werden: Das Reich follte neu gegründet werben; es follte alle Deutschen des gusammenhängenden Bolfsbodens in fid faatlid vereinigen. Staat und Deutid. land, die in der deutschen Geschichte bisber iwei verschiedene Größen waren, sollten eins werden.

Jedoch die

### Idee der totalen Dedung von Staat und Bolf,

wie fie von den lateinischen Rationen, nicht ohne Proteft, vertreten murbe (und aud beute noch wird), wie fie in der Lehre vom Gelbftbeftimmungsrecht der Bolfer durch die frangoffiche Revolution proflamiert worden mar und 1918 in den dem Reiche aufgezwungenen Plebifziten fogar als ein Bernichtungsidlag gegen das Deutschtum von unseren Reinden gedacht war, ließ fich für Deutschland angesichts feiner vielfältigen Grengvergabnung und Durchdringung beutschen Bolfstums mit fremdem Bolfstum nicht ohne eine überragende Zentralgewalt verwirklichen.

Bie bedeutsam aber diese Frage mar, feben mir bei der Beratung der Grundrechte des deutschen Bolfes, wo jofort die Frage nach bem Ginn des Bortes "deutid" entstand und die Forderung aufgestellt murbe, ber Berfaffung eine Beftimmung vorauszustellen, mas Deutschland fei. Die eingehende Debatte endete mit ben Musführungen Jordans: "Alle, welche Deutschland bewohnen, find Deutsche, wenn fie auch nicht Deutsche von Geburt und Sprache find. Bir befretieren fie dazu, wir erheben bas Wort "Deutscher" zu höherer Bedeutung, und bas Wort Deutschland wird fortan ein politischer Begriff." Wir fteben bier an einer Wendung von tragischer Bedeutung. Bom nationalfogialiftifchen Standpuntt muffen wir diefe Formulierungen ablehnen.

hatte die Idee des nationalstaatlichen Gedankens feit den Befreiungstriegen auf ber einen Geite bie Erfenntnis, "Deutschland" in dem deutschen Boltsfprachgebiet zu feben, von neuem begründet und vertieft, fo mar anderseits leider auch ein neuer Irrtum entstanden. Indem man nämlich den Machtstaats. gedanten ftarter befonte, bezog man ben Musbrud "Deutschland" mit ber Zeit nur noch auf das faatlich geeinte Bolksgebiet. Gewiß hatte man bas junadift - und dies galt auch für die Mitglieder ber Nationalversammlung - in bem Buniche und in der bestimmten Erwartung gefan, daß der neu ju errichtende Staat bas gesamte beutiche Bolfsgebiet umichließen werbe.

Die Woraussehung des Zerfalles Ofterreichs oder wenigstens feiner Umbilbung in einen Bundesftaat, die man im Frühjahr 1848 angenommen hatte, erfüllte fich nicht. Infolgebeffen fonnte ber Gedante des alle Deutschen umfaffenden Staates von feiner Geite mehr aufrechterhalten werden. In den Rreifen,

die fur ein deutsches Raifertum unter Preufischer Berrichaft eintraten, entstand ber Begriff

### "Rleindeutschland".

"Rleindeutschland" umichlog blog das außeröfterreichische Deutschland. Es drudt den Bergicht aus, die deutschen Lande Ofterreichs noch weiterhin als einen Teil des neu zu errichtenden beutiden Bundes ju betrachten. Die Manner aber, die daran fefthielten, daß Ofterreich ein ungertrennbares Ganges und als foldes ein Bestandteil des deutschen Staaten verbandes fei und bleiben muffe, ftellten Rleindeutschland die Forderung "Gangdeutschland". "Großbentichland" gegenüber.

Wie immer die Beifter fich in ber Lofung bes Problems entschieden, die leidenschaftlich geführten Debatten zeigten im Grunde nur um fo bestimmter, daß Deutschland trot aller gelehrten Theorien und politischen Begriffsbestimmungen im Bergen aller Deutschen das deutsche Bolts- und Sprachgebiet mar.

### Ofterreich, die Oftmart,

ift ein Zeil, eben durch feine deutsche Bevölkerung, ein Teil Deutschlands. Den Gedanken eines möglichen Fehlens Deutich-Ofterreichs in dem fünftigen Deutschen Reiche wies der Dichter Uhland weit von fich: "Bir find hierher gefandt, die deutsche Ginheit zu grunden, wir

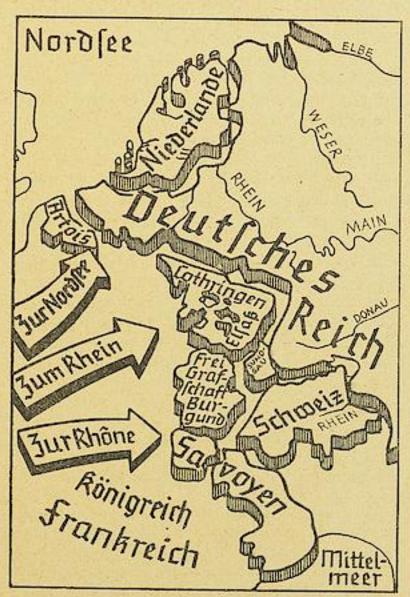

Das deutsche Reich verliert Oberlauf und Mündung des Rheins. 17. Jahrhundert

find nicht gefandt, um große Bebiete und gablreiche Bevolferungen von Deutschland abzulofen, Gebiete, welche durch Jahrhunderte Reichsland waren, welche and in den trüben Tagen des Deutschen Bundes deutsches Bundesland maren. Dur die Frembherrichaft, nur die Zeit der tiefften Schmach hat Deutschland gerriffen, jest aber foll der Zag der Freiheit, der Tag der Ehre aufgeben, und jest fieht es uns nicht an, mit eigenen handen das Baterland gu verstümmeln. ... mag immerhin Ofterreich den Beruf haben, eine Laterne fur ben Often gu fein, es hat einen naberen, boberen Beruf: eine Pulbaber gu fein im Bergen Deutschlands." Das völkerrechtliche Bundnis, wie Gagern und Dublfeld es gur Berfohnung der Ideen vertraten, bezeichnete Uhland als die "Bruderhand" jum Abschied. Der Beifall, ben feine Worte auslöften, ließ das volksdeutsche Denken auf allen Geiten ber Berfammlung erkennen.

Selbst ausgesprochene Berfechter des Erbkaisertums ließen volksdeutsche Erwägungen hören. "Ich
will", erklärte Bait, "daß das, was deutsch ist und
beutsch war seit Jahrhunderten von Österreich, daß
bas ganz deutsch bleibe, daß es ganz und völlig
bem Gesamtbau mitangehöre, den wir nicht für einen
Teil Deutschlands, sondern für das Ganze zugründen
unternommen haben . . . Deutschlands Bau würde
leichter sein ohne Ofterreich, aber ich glaube, es ist
Niemand, Niemand sage ich, der nicht den schwierigsten und den mühseligsten Bau lieber will als den
leichteren ohne Ofterreich."

Dynaftien bestimmten aber das Gefdid des deutichen Landes. Rirchliche Rreife, politifder Ratholigiomus, in feinem ureigenen Wefen fraftvoll völfischer Gemeinschaft und Einheit abhold, beeilten fich, den realtionaren Unterdrückungswillen ber abfolutiftifden Regierungen gu fanktionieren: wir benten bier an die Ausführungen einer Konfereng ber öfterreichischen Bifchofe gu Bien 1855, die ertlarte, das Streben der Bolter nach politifder Einheit ftebe im Gegenfan gu der von Gott eingesetten faatliden Ordnung. Die nationalen Unterschiede seien auf die Sprachenverwirrungen gurudguführen, die Gott bei bem Zurmbau zu Babel als Strafe ihres Ubermutes über die Menichheit verhangt habe. Gie feien als ein Reft des Beibentums zu betrachten und mußten burd bas Chriftentum übermunden werben, fonnten alfo niemals die Grundlage eines gottgefälligen Staatswesens bilden. Ein gleicher Weg der Ganttion wurde auch von ben immer orthodorer werbenden evangelischen Rirchen beschritten, bie eine enge Bindung mit den Territorialmächten eingingen.

Die deutsche Frage entschied sich so leider im kleindeutschen Sinne. Die endgültige Zerreifung des deutschen Boltsgebietes aber, der Ausschluß Ofterreichs durch den Prager Frieden 1866 und des kleindeutschen Reiches von 1871, sollte zu einer neuen Bieldeutigkeit des alten Namens führen, seinen Begriffsinhalt sogar auf das neu entstandene Reich be-

grengen. Aus dem Rufe "In und mit Deutschland" wurde "Ofterreich" neben Deutschland. Mur territorial-politische Bedenten haben folieglich verhütet, ben Mamen "Deutschland" nicht fogar auf das Gebiet bes "Dorddeutschen Bundes" einzuschränten; es ift nicht geschen, weil ber Titel "Raifer von Deutschland" einen direften Biderspruch mit der im Artifel IV (des Prager Friedens) gezogenen Mainlinie ausgedrudt batte (Bismard). Außerdem glaubt Bismard fich für die Einführung des Damens von Raifer und Reich in die norddeutsche Berfaffung nicht entscheiben zu follen, weil badurch ber Schein erregt worden mare, als hielte man Deutschland in Berlin ichon jest für vollendet. "Das Wort Deutsch für Preufisch mochte ich alsbann auf unsere Sahnen geschrieben seben, wenn wir enger und zwedmäßiger mit unferen übrigen Landsleuten verbunden maren als bisher; es verliert von feinem Zauber, wenn man es ichon jest in Unwendung auf feinen bundestäglichen Merus [Brauch] abnust." Go hatte Bismard 1859 an Minifter von Schleinit geschrieben und diese Unschauung galt ihm auch 1866.

Doch als vier Jahre später badische, preußische, württembergische und baperische Truppen Schulter an Schulter gegen Napoleon III. fämpften und Berbandlungen über den Beitritt der süddeutschen Staaten in den Bund getätigt wurden, da hatte der Titel "Norddeutsch" seine Aufgabe erfüllt. Noch vor Ende des Jahres 1870 wird er durch den Titel

### "Deutsches Reich"

erfest. Amtlich tritt er gum erften Male in der Borlage des Bundestanglers an den Prafidenten des Reichstages vom 9. Dezember 1870 auf. Dieje beantragte: 1. 3m Eingang ber Bundesverfaffung sei an Stelle der Worte "Dieser Bund wird den Mamen Deutscher Bund führen", gu fegen, "Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen". 2. Der erfte Gat des Artifels 11 der Bundesverfaffung erhält nachstehende Faffung: ,, Das Präfidium des Bundes fieht dem Könige von Preußen ju, welcher ben Damen Deutscher Raifer führt." Obgleich beide Puntte vom Reichstage angenommen murden, entstanden in Berfailles im letten Mugenblide febr beftige Auseinandersetungen über die Formel des Raisertitels. Rönig Wilhelm I. empfand es ichwer, den preufifden Titel feiner Borfahren verdrängt zu sehen; dann erachtete er gleich bem Kronpringen und anderen in Berfailles anwesenden Fürsten die Bezeichnung "Raifer von Deutschland" als die gegebene. Bismard bingegen machte geltend, die Bezeichnung Deutschland bedeute einen zu viel umfaffenden Territorialanfpruch. Des Ranglers Standpunkt obfiegte.

Tros diefer Auseinandersetzungen in Kreisen der führenden Männer und obgleich die Verfassung vom 16. April 1871 in ihrer Einleitung nochmals ausdrücklich als Name des Bundes "Deutsches Reich" festlegte, führte bereits § 3 den Namen "Deutschland". ein: "Für gang Deutschland befteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirfung, daß der Ungehörige (Untertan, Staats. burger) eines jeden Bundes. ftaates in jedem anderen Bundesftaate als Inlander ju bebandeln und bemgemäß jum feften Wohnfis, jum Gemerbebetrieb, ju öffent. liden Amtern, gur Ermer. bung von Grundftuden, gur Erlangung des Staatsbur. gerrechtes und jum Genuffe aller fonftigen burgerlichen Rechte unter benfelben Boraussehungen wie der Einbeimische zuzulaffen auch in Betreff ber Rechtsverfol. gung und des Rechtsichunes demfelben gleich zu behandeln ift." Und noch an brei weiteren Stellen fand fich diefe Ginengung, "Deutschland" im Ginne von "Deutschem Reich" gefest.

Artifel 33 bestimmte:
"Deutschland bildet ein Zollund Handelsgebiet, umgeben
von gemeinschaftlicher Zollgrenze." Artifel 41 und 47
sprachen von "der Verteidigung Deutschlands", wobei natürlich nur an das
Gebiet des "Deutschen Reiches" gedacht sein konnte.

Die Berfaffung bes neu errichteten Reiches aber fette nicht blog ben bisberigen Wolfslandbegriff "Deutschland" mit dem Staatstitel "Deutsches Reich" gleich, fondern engte fogar das Hauptwort "Deutider" im ftaatsrecht. lichen Ginn ein. Gie fprach von "allen Deutschen" und verftand barunter nur "alle Reichsangehörigen". Man achtete nicht, daß man damtt Frembftämmige und Fremdiprachige, wenn fie bie Staatsangehörigfeit eines Bundesftaates bejagen, mit einem Damen belegte, ber bisher von allen im volf-



Napoleon I. beseitigt alle "Zwischenlösungen" und zertrümmert das Deutsche Reich. Er verlängert frankreichs Meeresküste dis hamburg, macht den Khein mit französischen Brückenköpfen zur Basis der französischen Beherrschung des Kheinbundes. Erfurt, in der Mitte Deutschlands, wird französisches Staatsgebiet: das französische herz des Kheinbundes!



Das Zweite Reid holt Elfaß und Lothringen wieder und fichert den deutschen Westen durch starke festungen und Garnisonen

lichen Sinne gebraucht wurde. Der neue liberalistische formale und unvöltische Sprachgebrauch sollte in der Folge zu manch bitterer Enttäuschung führen.

Die Einführung der Begriffe "Deutschland und Deutscher" mar übrigens dem gur Prüfung und Begutachtung ber Berfaffung gestellten Siebener . Aus. idug nicht verborgen geblieben. Er fonnte nicht verfennen, bag ber bier (im Artifel 3) vorkommende Ausdrud "Deutschland" in nationaler Binficht ein nicht gang gutreffender fei. ,, Denn das Deutsche Reich", fo beifit es in bem Berichte bes Ausschuffes vom 4. Marg 1878 an den Bundesrat wortlich, "umfaßt befanntlich Landesteile, welche von einer Bevolkerung nicht deutider Mationalität bewohnt

werden, mahrend neben und unabhängig vom Deutichen Reiche große Gebiete bestehen, die von echtdeutschen Boltsstämmen bewohnt find."

Die Begeisterung bes Erreichten jedoch ließ bie enge Begriffswelt bes Machtstaatsgebankens gu Beginn des Zweiten Meiches über die Idee der deutschen Bolks: und Kultureinheit fiegen. Der altehrwürdige Sprachgebrauch von Jahrhunderten, der die Namen "Deutscher" und "Deutschland" nur als volkliche Begriffe geprägt und benunt hatte, murde vertannt. Die Worte der Thronrede des Raifers Wilhelm 1. bei der Eröffnung des erften deutschen Reichstages find nur zu bezeichnend für bas unvölkische fraatliche Denten jener Tage: "Wir haben erreicht, mas feit der Zeit unferer Bäter für Deutschland erstrebt wurde: die Einheit und beren organische Gestaltung, die Gicherung unferer Grenzen, die Unabhängigkeit unferer nationalen Rechtsentwicklung. Das Bewußtsein feiner Einheit war in bem beutschen Bolke, wenn auch verhüllt, doch ftets lebendig; es hat feine Bulle gesprengt in ber Begeisterung, mit welcher die gefamte Mation fich zur Verteidigung bes bedrohten Waterlandes erhob und in unvertilgbarer Schrift auf den Schlachtfeldern Frankreichs ihren Willen verzeichnete, ein einiges Bolf zu fein und zu bleiben."

Die Thronrede des Deutschen Raisers stellte Ofterreich außerhalb des Namens, den es mit den übrigen
deutschen Ländern während tausend Jahre seinen
heiligsten Namen genannt hatte! Der deutsche Boltsteil Deutschlands in Ofterreich wurde mittelbar als
gesondertes Bolt dem "deutschen" Bolt gegenübergestellt!



Die "Mainlinie" liegt in der Stoßrichtung des französischen und tschechischen Druckes. Es darf keine Mainlinie mehr geben. "In diesen kleinen Bundesstaaten kann man wirklich nur Angriffspunkte erblicken für besonders von einem Staat immer noch gern gesehene Auflösungsbestrebungen innerhalb und außerhalb des Deutschen Reiches." Adolf hitler

Die öfterreichische Regierung fand zu fehr unter den Eindrücken des Geschehens, als daß fie gegen die im Reich eintretende Ginengung des Wortes "Deutschland" Protest eingelegt hatte. Die übervöllifche Struttur ber öfterreichifd:ungarifden Monardie, wie sie im Schulungsbrief 10/1937 dargelegt wurde, ließ an fich icon bas vollische Bewußtsein bei der Wiener Regierung gurudfteben. Der Reichstangler Ofterreichs, Graf Beuft, ließ bereits am 5. Dezember 1870 Bismard wiffen, daß die Ofterreich-Ungarische Regierung fich "ber Logik ber machtigen Ereigniffe" beuge und bes geschichtlichen Berbandes mit Deutschland nur gedenken werde, um es auch in feiner neuen Geftalt mit beften Bunfden ju begleiten. Unnötig ju bemerten, daß biefer voltifche Gelbstverzicht der Wiener Regierung feineswegs ber deutschen Bevölkerung Ofterreichs entsprach. Die hohe Stimmung, die 1871 den deutschen Morden erfüllt, bewegt auch die Deutschen Ofterreichs. "Und wir?", jo Robert hamerling, der Dichter des Waldviertels ob der Thana, "Bie ftand's mit uns in Deutschlands Schlachtentagen? / Meutral war Offerreichs hand und Offerreichs Erg. / Neutral?, nicht gang!, bas Berg bat mitgeschlagen, / bas Berg Deutsch-Ofterreichs, bas beutsche Berg!" Mus ber Tiefe biefes beutschen Bergens beraus befannte er: Deutschland ift mein Baterland, / und Ofterreich? / Ei -, mein Mutterland! / Ich liebe fie innig beide! / Mein Baterland ich liebe es / wie man den Bater liebt, / mein Mutterland, ich liebe es, / wie man die Mutter liebt. / In jenem wurzelt meine Rraft, / in diesem treibt bie

Blute. / Bon jenem habe ich Geift und Ginn, 7 von biefem bas Gemute."

Rein Geringerer als Adolf Sitler, in feinen Eltern ebenfalls Gobn des niederöfterreichischen Waldviertels, Schreibt in "Mein Kampf" (Bd. I, Geite 4): "Beim Durchstöbern der väterlichen Bibliothet war ich auf verschiedene Bucher militärischen Inhaltes gekommen, darunter eine Bolksausgabe des Deutsch-Frangofischen Rrieges 1870/71 ... nicht lange dauerte es, und der große Beldentampf war mir jum größten inneren Erlebnis geworden. Bum erften Male murde mir, wenn auch in noch fo unflarer Borftellung, die Frage aufgedrängt, ob und weld ein Unterschied benn gwischen ben diese Schlachten schlagenden Deutschen und ben andern fei? Warum hat denn nicht auch Ofterreich mitgefampft, warum nicht Bater und alle die andern auch? Sind wir benn nicht auch basselbe wie eben alle andern Deutschen? Gehören wir denn nicht alle jufammen? Diefes Problem begann gum erftenmal in meinem fleinen Birn gu mublen. Mit innerem Reide mußte ich auf vorsichtige Fragen die Antwort vernehmen, daß nicht jeder Deutscher das Glud befige, bem Reich Bismards anzugehören; ich tonnte das nicht begreifen."

Der Deutsche im Reich jedoch glaubte feft an ben eitlen Traum, binter ben Grenggaunen feines Reiches auf immer in feinem Boltstum feft gefichert gu fein. Was wußte ein in eigenem Wohlsein aufgehendes Burgertum bes Zwijchenreiches von ben vollsbeutiden Landen vor dem Reiche, von dem vollischen Leid und völlischer Dot fo manden volksbeutschen Grenzlandes, bas nicht ben machtigen Schut bes Meiches fein eigen nannte. Die Maffe berer, die im Reiche von Sprachgrengen und Auslandsdeutschtum nichts wußten, fab bald nur ben reichebeutichen Staatsburger als Deutschen, nur bas Reich als Deutschland an. Gedankenlofigkeit einer nachläffigen Engessprache, getragen von dem Beift einer individualistisch-liberalistischen Zeit, tat ihr übriges. Die unter dem Raiferreich Geborenen maren, wie gejagt, von der Machtentfaltung und liberaliftischen Ideen jo verblendet, daß fie den Juden, wenn er deutsch sprach, als Deutschen nahmen, aber in dem Deutschen fremder Staatlichfeit ben Auslander faben.

Die Berfasser und Berleger reichsbeutscher Schulbücher tragen ein gerüttelt Maßvon Schuld an dieser Entwicklung. Es ist beschämend zu sehen, wie sie den völkischen Inhalt der Worte "Deutscher" und "Deutschland" aus ihren Redaktionsräumen verwiesen. Die Stoffeinteilung ihrer Bücher geschieht aus bequemer Zweckmäßigkeit nach politischen Staatsgrenzen. Zwar Deutschland, den klangvollen volklichen Namen, gebraucht man als Reklame und setzt ihn ohne Bedenken gleich Deutsches Reich, aber vergeblich fragen wir nach einer Gesamtsbeschreibung des deutschen Volksgebietes. Ein Rückschritt von katastrophaler Auswirkung: wir

befagen 1914 kein Lehr- noch Unschanungsbuch, bas uns Deutschland, bas geschloffene beutsche Bolks- gebiet, in einheitlicher Schau gab!

Statt beffen muffen wir feststellen, bag auch bie Biffenichaft fich im Laufe ber Beit ber irrigen täglichen Bewegung beugte. Zwar Männer wie Wilhelm Beinrich Riehl, der Begründer der beutschen Wolfstunde, Richard Bodb, ber erfte Direktor des Preugischen Statistischen Amtes, und unter den Siftorifern Guntram Schultheiß, betonten immer aufs neue in Bortrag und Schrift, daß "Deutschland" und "Deutsches Reich" zweierlei Dinge feien. Gie erachteten es als eine völlische Pflicht ihrer Wiffenschaft, den ursprünglichen volklichen Ginn der Bezeichnung "Deutschland" gu lehren. 2116 der bekannte Leipziger Geograph Friedrich Rabel feine prächtige Beimatkunde des Deutschen Reiches 1898 unter dem Titel "Deutich land" berausgibt, da wies der historiker der gleichen Universität, Rarl Lamprecht, in einer Befprechung icharf auf die verhängnisvolle Bermechfelung bes politischen Begriffes "Deutsches Reich" und des völlischen Landnamens "Deutschland" bin.

Der Alldeutsche Theobald Fischer sprach ironisch von dem Reiche in feiner Grengziehung des Jahres 1871, einem Gebietsausschnitte, bem man fälschlich den Ramen "Deutschland" verleihe, als einer "Eintagsfliege". Alfred Rofenberg weift in feinem "Muthus des 20. Jahrhunderts" wiederholt auf Paul de Lagarde als den großen Geber des deutichen Wolfes in einer Zeit des Schwelgens über das Deutsche Raiserreich. Bei aller Wertung der Straffheit und Einheitlichkeit bes Bismardichen Reiches, "die Einheit felbst ift das Reich noch nicht". In feiner Schrift "Die gegenwärtige Lage bes Deutschen Reiches", die er gu Borth 1875 fchrieb, beißt es: "Deutschland ift tein geographischer, aber auch tein, im gewöhnlichen Ginne des Wortes politisch, politischer Begriff. Ein Baterland gebort in die Bahl der ethischen Madte, und darum können feine Angelegenheiten nicht bom Regierungstifde aus, fondern nur burd bas ethische Pathos aller feiner Rinder beforgt merben. Deutschland ift bie Gefamtheit aller beutsch emp: findenden, deutsch benkenden, deutsch wollenden Deutschen".

Im Jahre 1886 hielt de Lagarde denen entgegen, die im Bismardschen Reiche endgültige Erfüllung sahen: "Übrigens beruht es auf sehr mangelhafter Kenntnis der Geschichte, wenn von einer 1871 erfolgten Wiederherstellung eines Deutschen Reiches und der deutschen Kaiserwürde geredet wird: Von Karl dem Großen bis zum Reichsdeputationshauptbeschlusse gab es nur ein Römisches Reich Deutscher Nation und einen römischen Kaiser, und Deutsche leben auch außerhalb des setzigen Deutschen Reiches, das wie ein dreibeiniger Löwe durch die Geschichte hinft: in Ofterreich über acht, in Ungarn sast zwei Millionen. Die Deutschen braußen bleiben unser Fleisch und Blut: wir bewundern biesenigen gar



Die Staatsgrenze des Deutschen Reiches verläuft sehr ungünstig. Das zeigt ein Vergleich mit Frankreich.

fübners geographisch-statistische Tabellen 1936 geben an: Frankreich 2070 km Binnengrenzen 6351 km Deutsches Reich 3120 km Meeresküsten 1729 km 5190 km Jusammen 8080 km

nicht, welche jene vergeffen haben, weber die Staatsmanner und Fürsten noch die fast fünfundvierzig Millionen Nicht-Staatsmanner und Nicht-Fürsten, welche ber zehn Millionen nicht gedenten."

Jedoch die verbürgerlichte Welt des Zweiten Reiches mit den Scheuklappen von Ichfucht und Gelbstzufriedenheit achtete nicht der Worte jener Manner. Gie blieben unverstanden, teils wollte man fie auch nicht boren. Es blieb bei ber verflachenden, verwischenden Einengung im Zeitungs. jargon, der fprachlichen Laffigfeit und im End. ergebnis völkischer Unkenntnis um das Wort Deutschland. Das Diktatdokument von 1919 vermochte ohne Widerspruch bei der Daffe des deuts ichen Wolkes die Gleichstellung der Begriffe "Deutschland" und "Deutsches Reich" zu nugen. Bo der Titel "Deutsches Reich" angewandt wird, gefdieht es nur als Bezeichnung für bas Raiferreich der Jahre 1871 bis 1918, für das "ehemalige Deutsche Reich". Der Bertrag von Berfail. les murde gemäß dem frangofischen und deutschen Wortlaute nicht zwischen dem Deutschen Reiche und den Alliierten und Uffoziierten Mächten, sondern zwischen diefen und "Deutschland" abgeschloffen. Urtifel 27 fpricht benn auch nicht von ben Grengen des Reiches, fondern die Grengen Deutschlands werden festgesett. Das ift nicht ohnehin geschehen. Wenn der frangofifche Text an die Stelle bes bisberigen "Empire Allemand" das Bort "Allemagne" fette, fo gefchah bas nur, um bas vollifche Bewußt. fein des Gegners zu schwäden, die Idee des deutschen Bolksgedankens zu brechen. Ginen Triumph der Zerftörung des Begriffes

"Deutschland" erreichte schließlich die von dem Juden Hugo Preuß geschaffene

Weimarer Berfaffung.

Wie konnte es auch anders fein, ein Jude konnte ja gar kein Gefühl für die deutsche Bolkswesenheit, die das Wort "Deutschland" erfüllt, besitisen. Die Weimarer Berfassung wandte den Begriff "Deutscher" in rein staatsrechtlichem Sinne an und sagte zum Beispiel: "Wählbar als

Reichspräsident ift jeder Deutsche, der das 35. Lebens. jahr vollendet hat." Wir wissen beutsche ein genau so guter Deutsche ift wie die Reichsbeutschen. Nach der Weimarer Verfassung hätte also ein Sudetendeutscher Reichspräsident werden können. Die Weisdent

marer Verfassung meinte bies natürlich nicht und hat wider ihren Willen hiermit doch die Bahn freigemacht, daß das Gesamtbewußtsein aller Deutschen untereinander sich verstärtte. So ist denn auch über alle formalsuristischen Vegrenzungen hinweg der "Österreicher" Adolf Hitler unfer Führer und deutscher Reichstanzler geworden aus seinem Deutschtum beraus, aus seiner Deutschbeit.

Die Weimarer Verfassung brachte es fertig, 40 Millionen Deutsche voltlich gu entrechten, indem fie diese außerhalb der Reichsgrenzen lebenden Deutschen mit ihrer Gleichsenung "Deutsche" und "Reichsangehörige" ausschied. Die Berfassung schließt im Artikel 181 pathetisch mit den Worten: "Das deutsche Wolf hat durch feine Mationalversammlung diese Berfaffung beschloffen und verabschiedet." "Das deutsche Bolt, einig in seinen Stämmen", fo fagen die Eröffnungsworte: "Der Reichstag besteht gemäß Urtifel 20 aus den Abgeordneten des deutschen Bolfes." Natürlich, gemeint ift in allen Källen nur die Summe der Staatsbürger des Deutschen Reiches. Solche Begriffsanwendung ift die Aufteilung alles beffen, was wir in fausendjährigem Sprachgebrauch als beutides Bolt angefprochen baben und fälfdlich ansprechen in mehrere Bolter: in ein beutsches Bolt, in ein öfterreichisches Bolt, in ein Danziger Bolt, in ein Liechtenfteiner Bolt, wo nur Bevolkerungen von Staatsgebieten gemeint fein tonnen. Es war nur gu folgerichtig, bag auch ber Begriff "Deutschland" in enger, außerlicher, nur ftaatlicher Form angewandt wurde.

Long

Schon ichien es, als ob das das Ende eines großen Bolfslandnamens fein follte, entfleidet ber völlischen QBurde, beraubt feines lebensftarten Schwunges, vergewaltigt vom Feinde, verfannt im eigenen Bolte. Da erstand unter den Machtfrieden von Versailles und St. Germain der alte deutsche Boltsgedante aufs neue, junadift um fich als fittliche Forderung den fremdvölfischen Bergewaltis gungen volksdeutschen Grenglandes entgegenzustellen, dann aber als Bewußtsein einer Einheit, die ftaatliches Geschick nicht ju gertrummern vermag. Das Jahr 1933 mit dem Giege der nationalfozialiftifden Bewegung im Reiche legte ben Weg gu neuem Erfennen frei. Es geht nicht langer an, bag es uns gleichgültig ift, was man mit bem Worte "Deutichland" bezeichnet. Der ureigene Wefensinhalt und Wert des Damens Deutschland ift fein vollischer Sinn. Deutschland ift Inbegriff volltifder Berpflichtung, bes gureinandereinftebens. Deutschland ift Bolfsland, ift das Land der deutschen Menschen, das Land deutscher Bunge und deutschen Kulturichaffens. Es ift ein völlischer Landbegriff, nicht ein Musichnitt von zeitbedingten und gufälligen Staatsgrengen.

Tausendjährig ift der Wolfslands
gedanke "Deutschland". Was
lehrt uns seine Geschichte, das Ringen um seinen inneren Wert? Wer
find die Gegenkräfte? Fassen wir in
wenigen geballten Gäßen das Ergebnis der

#### Rüdlchau

jufammen. Bon Beginn fteht bem deutschen Bolfslandgedanfen, ber feinen erhabenften und ureigenften Musbrud in bem Worte "Deutich land" gefunden bat und befist, die romifd-lirdliche Berwaltungseinteilung gegenüber. Westlicher Staats. imperialismus und flerifaler Geparatismus mußten fich bies ftets bis auf den beutigen Tag gunuge gu maden. Die mittelalterliche Reichsidee murgelte in übervolfischen Borstellungen und unterwarf die vol, fifden Krafte ber altrömischen Berr. ichaftsidee. Untite Staatsbegriffe ftanden der Deutschlandvorftellung gegenüber. Die deutschen humaniften, obidon ibre Schriften in romifder Gedankenwelt murgeln, ftemmten fich gegen die formaliftische Lebre von natürlichen Grengen. Das verftartte Eindringen des romifden Rechtes und romifder Staatsanichauungen

jedoch erstidt das völfische Bewußtsein. Die Rechtswiffenichaftler des Absolutismus tonnen fich nur mehr Staatsgrengen vorftellen und entrechten ben Mamen Deutschland seiner vollischen Würde. Das Gift eines lebensfremden Pringips, die Lehre erdhafter Grengen als Garantien bes "europäischen Gleichgewichtes", hatte leichtes Spiel gu wirfen, und diese Idee "eines ewigen Friedens" obfiegt über bas völtische Aufbaumen eines Bolfes, über die Bortragung der Deutschlandidee durch die Rampfer von 1813. Partitulariftifche Politik grundet den Deutfchen Bund. Territoriale Zerfplitterung wird von den Fürften verewigt, von den Rirchen legitimiert, verneint die völkische Einheit Deutschlands. Der vollische Einheitsgedante der 1848er Beit muß gleichfalls an dynastischer Ablehnung zerschellen. Im Berfolg der fleindeutschen Lojung aber gewinnt liberalistisch-judisches Gedankengut breiteften Boden und führt gur rein faatsbezogenen Burforgegemeinichaft Staat. Materialiftifches Denten erftarrt in rein ftaatlicher Begriffswelt. Der Machtwille von Berfailles bildet den Tiefpunkt. Formalstaatliche Auffaffung führt gur völligen Berneinung, Berdrehung und Knechtung des blut- und schickfalgebundenen Bolfsgedankens. Die jubifd-demofratifde Berfaffung von Beimar fucht biefen Gieg ber Mächte der Frangofischen Revolution noch zu idealifieren, um um fo frecher dem Juden Gleichberechti-



Grenzen, die sich nach Dersailles beim deutschen Dolke nicht deckten, weil eine wahre Volksgemeinschaft und eine starke zentrale Reichsgewalt sehlten. Deutsches Sprachgebiet—schwarze fläche; Staatsgrenze des Deutschen Reiches seit 1919 — weiße Linie. Die zachige Linie ist die im Dersailler Diktat 1919 erpreßte, vom führer beseitigte Wehrgrenze des Deutschen Reiches



Unten links:

Auf dem deutschen Often liegt der Bruck der lebensstarken Dolker des Oftens Die Jahlen geben den Geburtenüberschuß auf 1000 Einwohner (1932)

gung, Wirtichafts. und Ausbeutungsrecht auf deutichem Boben gu eröffnen und gu fichern.

Großbeutschland, erwache! Kriegserlebnis und die schweren Nachtriegssahre, die Schicksalsschläge ber Parifer Borortdittate und die südische Zinstnechtschaft, die zu immer größerer Arbeitslofigkeit führt, bereiten ungewollt das neue Erkennen und die neue Bereitschaft zur völkischen Gemeinschaft vor. "Deutschland!" wird wieder aufs neue

Appell. Das ift ber tiefe Ginn ber national- fozialiftifden Erhebung.

## Bangheitliches Volksdenken

wird zum Leitmotiv eines weltanschaulichen Umbruches in überraschender Liefe. Jedoch noch werden nicht in allen Punkten die letten gedanklichen Folgerungen gezogen, noch finden fich Schladen einer überwundenen Epoche, und bazu gehört in allererster

Linie der un überlegte Sprachgebrauch der Worte deutsch, Deutsch.

land, Deutscher, Deutschländer, Deutsch. tum. Eshandelt fich bier wirflich und ohne Dif. brauch des oft vieldeutig angewandten Schmab. wortes um eine reaftionare Idee, die es flar gu ertennen gilt, wenn wir fie überwinden wollen. Es gilt, bas Bewuftfein der un. verfährbaren Einbeit des deutschen Bolfes, feiner Befenseinheit und Billenseinheit auch in unferen Worten täglich lebendig ju geftalten.

Es barf forthin tein Lebenegebiet mehr, das fich auf die gefamte volltische Gemein-



ichaft ber Deutschen beruft, reichsbeutsch in bloß ftaat: lichem Ginne verengt bleiben. Es muffen die Lehrbücher ber Geographie, es muffen unfere Atlanten, es muffen unfere Gefdichtswerke, es muffen die Gefetesterte ber Bergangenbeit daraufbin geprüft und gereinigt werden. Und es muß jeder bei fich felbft beginnen, bei feinem alltägliden Wortgebraud; denn von der Sprachläffig. feit ift ber Schritt über die Sprachfunde gum Wolfslandsverrat oft febr furg. Es haben jene unrecht, die glauben, es bandle fid nur um einen Gpradgebrauch. Im Politischen fonnen Begriffsprägungen gewaltige Zaten fein. Gie fonnen Ritt fein, ber Menfchengruppen aneinanderbindet, und Dynamit, das fie auseinander. iprengt.

Wir haben heute auf. 50 gab der Ofte gehört, lang und breit zu erörtern, was "eigentlich" deutsch sei. Abolf hitler hat uns gewiesen, daß Deutscher ift, wer deutsches Blut in seinen Adern trägt und wer das Deutsche seine Muttersprache nennt und in diesem Bewußtsein der deutschen Boltsgemeinschaft angehört. Deutsch sein heißt "zum Volle gehörig". So liegt die Entscheidung unserer Epoche in einem erneuten Erkennen und einer Vertiefung der Idee "deutsch sein".

Das Bolf als lebendige Bejens, Pflicht- und Schickfalsgemeinschaft artgleicher Menschen steht im Mittelpunkt des Denkens und Wollens. Der Staat ift nur Mittel zur Verwirklichung der Volksgemeinsschaft:

"Der Staat ist ein Mittel jum Zweck. Sein Zweck liegt in der Erhaltung und Förderung einer Gemeinschaft physisch und seelisch gleichartiger Lebewesen. Diese Erhaltung selber umfaßt erstlich den
rassemäßigen Bestand und gestattet dadurch die freie
Entwicklung aller in dieser Rasse schlummernden
Kräfte. Bon ihnen wird immer wieder ein Teil in
erster Linie der Erhaltung des physischen Lebens
dienen, und nur der andere der Förderung einer
geistigen Weiterentwicklung. Tatsächlich schafft aber
immer der eine die Boraussesung für das andere;
Staaten, die nicht diesem Zwecke dienen, sind Fehlerscheinungen, ja Misgeburten.

Wir Nationalfozialiften durfen als Berfechter einer neuen Weltanschauung uns niemals auf jenen



Bleibt im deutschen Osten! Im Liberalismus eine Strafe, heute eine Ehre! So gab der Osten in der Derfallszeit seine Menschen ab an den Westen

berühmten , Boden der — noch dazu falschen — Latsachen' stellen. Wir wären in diesem Falle nicht mehr die Verfechter einer neuen großen Idee . . . Wir haben schäftens zu unterscheiden zwischen dem Staat als einem Gefäß und der Rasse als dem Inhalt. Dieses Gefäß hat nur dann einen Sinn, wenn es den Inhalt zu erhalten und zu schüßen vermag; im anderen Falle ist es wertlos." (hitler: Mein Kampf II, 433/4.)

Diefe verpflichtenden Mufgaben, die der Dationalfogialismus dem Staate ftellt, lebren uns neu, Wolf zu begreifen und Wolf zu fein. Bolfsland ift fein von Natur gegebener, erdfundlich fest umriffener Raum, noch ein ftarres biftorifches Gebilde. Forderungen nach Wiederherftellung alter ftaatlicher Grenzen werden unferer völfischen Idee nicht gerecht, und auch die Grenzen des Zweiten Reiches find nicht als folde anzusprechen: "Sie waren nicht das Ergebnis eines überlegten politischen Bandelns, sondern Augenblicksgrengen eines in feinerlei 2Beife abgeichloffenen politischen Ringens, ja jum Teil Rolgen eines Bufallivieles. Man fonnte mit demielben Recht und in vielen Sallen mit mehr Recht irgendein anderes Stidiahr ber beutiden Geidichte berausgreifen, um in ber Wiederherstellung ber damaligen Berhaltniffe bas Biel einer außenpolitifchen Betatigung zu erflären." (Sitler, Mein Rampf, II, 736.)

Wenn wir das deutsche Bolksland aussondern, fo ift es uns nicht ein zeitbedingtes Staatsgebiet im

westlerischen Sinne, nicht ein Staatsgebiet, das fich feine Staatsbürgerichaft um feiner felbft willen formt. Deutsches Bolt ift nicht eine außerliche Gummation von Staatsburgern. Da wir von einem deutschen Bolte fprechen, tann es nur das Bolt unter Bolfern fein, das auf Blut und Boden aufgebaut, in Sprache und Boltstum eigene Pragung befitt. Deutschland ift das von der deutschen Blutsgemeinichaft geftaltete Boltsland, - Deutschland ift in feinem ureigenen Ginne und feiner vollischen Bedeutung bas Land beutscher Siedlung, beutscher Bunge, beutider Arbeit und beutiden Rechtes. Bier liegen die großen Butunftsaufgaben, fur bie bas Wort "Deutschland" das Symbol ift. Dies gilt nicht nur fur die Deutschen im Reiche, sondern ebenfo für die Deutschen vor des Reiches Grengen. hierin liegt die Begrundung, daß der Gudetendeutsche seine Beimat "Sudetendeutschland" nennt, daß der deutschbewußte Ofterreicher mit in das Lied einstimmt: "Deutschland über alles", und daß der volksgebundene Elfaffer fein Land trot ber faatlichen Bugehorigkeit gu Frantreich deutsche Beimat nennt. Bolferecht fellt fich neben Staaterecht. Jene, die nur außerlich bas Staatsrecht feben, fühlen fich vom Bolfsrecht bedrobt, jedoch zu Unrecht. Das deutsche Bolf fieht vorbehaltlos auf dem Boden des Führerwortes vom 17. Mai 1933:

"Unfer Nationalsozialismus ift ein Prinzip, das uns als Weltanschauung grundsäslich verpflichtet. Indem wir in grenzenloser Liebe und Treue an unserem eigenen Wolfstum hängen, respektieren wir die nationalen Nechte auch der anderen Wölfer aus dieser selben Gesinnung heraus und möchten aus tiefinnerstem herzen mit ihnen in Frieden und Freundschaft leben.

Wir kennen baher auch nicht ben Begriff bes Germanisierens. Die geistige Mentalität bes vergangenen Jahrhunderts, aus der heraus man glaubte, aus Polen und Franzosen Deutsche machen zu können, ist uns genau so fremd, wie wir uns leidenschaftlich gegen seden umgekehrten Versuch wenden."

Die Erkenntnis, daß unser Staatsleben auf dem deutschen Wolkstum beruht, schließt notwendigerweise die Bejahung der schicksalhaften unveräußerlichen Gemeinschaft mit den Deutschen außerhalb der Grenzen des Reiches in sich. Etwa nur zwei Drittel der Deutschen leben im Reiche in seinen heustigen Grenzen. Die heutige politische Gestaltung Mitteleuropas zeigt das Deutschtum in seiner geschlossenen Siedlungseinheit auf nicht weniger als 15 selbständige Staaten verteilt. Nur 5 sind von diesen als rein deutsche, die mit dem zusammen, hängenden deutschen Bolksboden nicht weniger verwurzelt sind als der Vinnendeutsche, leben außershalb der Grenzen, die das Versailler Diktat zog.

Es ist die tiefe Tragif des deutschen Bolfes, daß es dis heute nicht gelungen ist, diese Deutschen, die sich zum deutschen Bolfstum bekennen — und wie es den natürlichen Empfindungen und Gegebenheiten entspräche —, in einem Reiche zu vereinen. Der staatsliche Zusammenschluß ist Ideal. Die Idee der Ganzbeit unseres Landes und Bolfes läßt sich angesichts der durch seine zentrale Landlage hervorgerusenen Grenzverzahnung mit anderem Bolfstum nicht bloß staatlich lösen. Dier liegt die Aufgabe, die die Deutschlandidee stellt: die Spannungen, die zwischen Bolfsgrenzen und Staatsgrenzen bestehen, aus der Berneinung zu lösen und zu einem schöpferischen Ordnungsprinzip zu erheben, — Bolfsrecht neben Staatsgrecht Geltung zu verschaffen.

#### Das Raumbild Deutschlands

Es gilt, allen Bolksgenoffen bas Raumbild Deutschlands flar vor Augen zu ftellen. Die Bolts. land-Karte ift nie ein fo eindeutiges und flares Bild wie die von icharfen Grengen umriffene Geftalt der Staaten. Deutsche Wolfsgrenzeift, wie gefagt, jumeift Ubergang im Raum, Durchdringung mit fremdem Wollstum, raumliches Mebeneinander, vielgefügiger und vielgliedriger Grengfaum. Bolf ift Leben, Bolfs. grenze ift eine dynamifde Grenze. Das lebendige Gein, das Bachstum, der Rampfwille und die Entschlufifraft fegen die vollischen Fronten. Fremdes Bolks. fum wirbt und lodt, und es fommt auf den einzelnen Wolfsgenoffen an, ob er ftandhalt. Drangial und Dot find nicht felten beutiden Grenglandes Schidial, und Millionen deutscher Bolfsgenoffen bejahen diefes Schidfal Stunde um Stunde im täglichen Leben, in völkischer Bereitschaft. Bei ber Betrachtung der Deutschlandfarte muß diefes Grengerlebnis in jedem einzelnen mitschwingen. Es ift volfifde Pflicht, das Bild Deutschlands ebenso gu fennen wie die politische Liniengestalt bes Reiches. Die Wolfsland-Rarte, die Deutschlandkarte, follte gleich bem politischen Rartenbild baber in feinem 53 .- Beim, in feiner Schule, in feiner Sochichule, in teiner Beborbe und feiner Parteiorganisation, fury in feinem beutschen Saufe fehlen.

Sestzuhalten ift, daß unsere Karten des deutschen Sprachgebietes bei aller Anerkennung der Sprache als eines allgemein faßbaren Kennzeichens von Wolfstum, bei der Mannigfaltigkeit der Lebensäußerungen von Wolk nicht vollwertig zugleich Karten Deutschlands sind. Noch viel weniger sind die auf Grund der Sprachenstatistik entworfenen Karten im Falle von Mitteleuropa Karten einer nationalstaatlichen Willensgemeinschaft oder, wie der westliche Ausdruck lautet, Nationalitätenkarten. hierin irrte die Kartographie des naturwissenschaftslichen Geistes des 19. Jahrhunderts. hier in irrten in neuerer Zeit diesenigen, die die Sprachenkarte als Grundlage des sogenannten Nationalitätenprinzips erachteten.

Die Deutschlandkarte, die wir meinen, darf ferner nicht bloß ein Grenzbild sein, sondern fie hat die Aufgabe, uns die ganze Liefe des vom deutschen Menschen

gestalteten Raumes erkennen zu lassen. Das deutsche Siedelgebiet in der Mitte Europas ist nicht Wild-land, sondern deutsch gestaltete Landschaft. Und diese Gestaltung der Landschaft ist ja schließlich das, was dem Menschen das Necht gibt über ein Land. Denn wie der Prager Historiter Wilhelm Wossen mit Hinsicht auf die Stellung der Deutschen in Böhmen anführt, "ist es die Arbeit, die dem Menschen Heimatrecht verleiht auf den Voden der Erde, und sie ist es auch, die ihn in diesem Besitze erhält".

Boltheit außert fich auch in bestimmter Landichaftsprägung. Das Streben, Beimat gu ichaffen, die Rultur der Lebensführung, die tätige und planvolle Dlugung des Dahrraumes, allgemein eine bestimmte Urt der Organifierung des Candes, eine auf weite Sicht gerichtete Planmäßigfeit ergeben fich als maß. gebliche Bildner beutscher Candichaft. 2Benn ber deutsche Mensch das Gefühl "Beimat" im deutschen Rulturland bat, fo ift dies gutiefft in diefer ihrer völlischen Gestaltung bedingt. Deutsche Rulturlandichaft ift nicht begrenzt durch Wärmegrade, Miederschlagsmengen, durch flimatifde gattoren. Deutschland umidließt Landschaften verschiedenster Maturgestaltung; fie find bedeutsame Schattierungen des Bodens und himmels im Bilde ber deutschen Landichaft. Gie bedingen oft weitgebend bas einzelne Rulturgut; aber fie beben die Ginheit des deutschen Landes nicht auf. Der beutsche Kulturboben ift bas Ergebnis einer faufenbjahrigen Bolfsgemeinichaft; er ift die große Landichaftsformung, die alle Deutichen - ben Bewohner ber Ebene, ber Rufte und des Berg- und Gebirgslandes - miteinander verbindet, das Trennende aufhebt, ohne die lebendige Eigenart des Ortlichgebundenen gu vernichten.

Die Dynamik dieses Kulturschaffens aber ist begrenzt durch die räumliche Enge, in die das deutsche Bolk als Bolk der Mitte hineingezwungen wurde. Wir müffen um die Siedlungsverteilung und natürliche Bevölkerungsbewegung wiffen, wenn wir Deutschland in seiner Tatsächlichteit werten wollen. Nur eine Karte, die die Bolksdichte berücksichtigt, läßt uns die Enge unseres Raumes empfinden, das ungesunde Berhältnis zwischen der Zahl und dem Bachstum unseres Bolkes einerseits und der Größe und Güte des Bodens andererseits. So ist Deutschland zugleich auch die Frage nach einem genügend großen Raum, der dem deutschen Bolke die Freiheit seines Daseins sichert.

Deutschland, das Wort ift nicht Eigentum eines einzelnen Standes, ift nicht Worrecht einer firchlichen Gruppe, sondern ift über alle die Spannungen der vielgliedrigen und vielzelligen Lebenswelt unseres Wolfes hinweg das Losungswort des Gemeinsamen, das Fanal des Zusammenstehens in Glück und Leid, Untrieb zu gemeinschaftlicher Leistung, zu gemeinschaftlicher Formung unseres deutschen Lebens.

Deutschland ift bas große Mutterland aller Deutiden, Deutschland ift Beimat, bedeutet Geborgensein und Buhaufefühlen: Land deutscher Menfchen, Land beutider Sprache, Land beutider Sitten. Deutid. land ift Erbe und Leiftung: Land beuticher Dorfer in ihrer Blur, Land deutscher Bauernhofe, Land deuticher Städte, Land deutscher Dome und Burgen, Land angelegter Wege und regulierter Strome, Land deutscher Industriearbeit. Deutschland ift Maturerleb. nis: Meerestüfte und Tiefland, mittelgebirgige Boben und Tallandichaften, Berg- und Gleticherwelt ber Alpen; fruchttragende Scholle medfelt mit Bald, Wiese und Beide - Stimmungen, Rlänge bes Landes, die in des Deutschen Geele schwingen. Deutschland ift Gegenstand freudigen Stolzes an volllichem Gein und Befit. Deutschland ift Land fummervoller Gorge, wenn fremdes Boltstum Die Eigenstaatlichfeit und damit den volklichen Lebens. raum bedroht. Der Bunich nach einer machtvollen Einheit aller Boltogenoffen hat den Ruf nach Deutschland als Baterland im Bergen aller fampfenden Deutschen gewedt. Die Mationalsogialistische Deutsche Arbeiterpartei veranterte ihn in erstmals auf das ganze Wolf übertragener Entschloffenheit als fragenden Gedanten im erften Grundfat ihres Programms.

Deutschland und Deutsches Reich find nicht gleicher Inhalt in zwei Worten, aber sie find nicht voneinander zu trennen. Deutschland ist der Mutter-boden unseres Seins, Deutschland ist die ewige Idee unseres Voltes, – das Reich seine politische Gesamtordnung, die staatliche Stärte und Wehr. Das Reich ist Form, Deutschland Voraussehung und Inhalt.

Deutschland, es war der Schlachtgesang der Freiwilligen von Langemard; es ift die Inschrift auf Heldengräbern, viel taufend in fremder Erde; es war der einsathereite Wille der 216stimmungstämpfe in Oft, Nord und West, wie im Alpenland; es ift der machtvolle Ruf ber Bewegung im Ringen um Deutschlands Er= wachen; es ist Pflicht und Ehre für jeden Deutschen, den großen Sinngehalt des Wortes rein und unverfälscht zu bewahren und vorzuleben.

Deutschland!



# eutscher-merk'

Wilhelm Kumpf

# Das leisten und leisteten Söhne unseres Wolkes

Fünfundzwanzig Jahre ebe die elektrifden Glub. birnen Edisons von fich reden machten, schob burch die Straffen Dem Ports allabendlich ein einfach gefleibeter Mann feinen fleinen Wagen mit einem Gernrohr, burd das man gegen ein paar Cents die Sterne betraditen fonnte. Um Meugierige beranguloden, bangte er an feinen Wagen Campen, die ohne Petroleum brannten. Das munberte nun bod einige Borübergebende, fie blieben fteben und fragten: "Wober tommt benn bas Licht in Ihren Campen?" ,,Bon der Elettrigitat", erwiderte der Fernrohrmann. Beinrich Goebel (1818 - 1893) aus Springe bei Sannover, Medaniter von Beruf, tonnte fich nun wieder durchs Leben ichlagen. Auf den Gedanken, daß mit feinen Lampen mehr anzufangen fei, fam er entweder nicht ober er fand feinen, der ihm mit Geld unter die Arme gegriffen batte. Aber er faunte, als 1879 die Zeitungen über "Edifone Glühlam. pen" feitenlang berichteten und dem großen Mann jufdrieben, er habe juerft die Glübbirne erfunden: "Das hat nicht er, das habe ich getan! Ich, Beinrich Goebel aus Springe bei Bannover!" fagte unfer Landsmann und ichlug mit ber Fauft auf den Tifch. Er ging jum Bericht, er flagte, er flagte wieder, und er befam recht. Das Gericht bestätigte ihm, daß er ichen 25 Jahre vor Edison brauchbare Blub. lampen angefertigt babe. Was bat es ihm genütt? Die Welt weiß nach wie vor nichts von ihm, und wir Deutschen sagen nach wie vor: Edison bat die erite Glüblampe erfunden.

Um diefelbe Beit, ale Goebel mit feinem Bagen durch die Dem-Porter Strafen jog, lebte dort ein armer Lehrer, Philipp Reis (1834 - 1874) mit Namen. Er fammte aus der alten Sobenftaufenstadt Gelnhaufen, swifden Bogelsberg und Speffart, und mar ein Baftler und Grübler. Bon Eleftrigität verstand er auch etwas, und fo baute er ein Wertzeug, das die menschliche Stimme in die Ferne trug. 1861 bewunderten es die Frantfurter, 1863 hört es Raifer Frang Joseph, und die Naturforscherversammlung in Stuttgart läßt es fich vorführen. (Giebe Schulungsbrief 7/37, mittlere Bildfeite!) Reiner aber ideint erfannt gu haben, was in diesem erften Fernsprecher ftedte. Der

arme Philipp Reis verbefferte ihn und ftarb 1874. Aus Amerika kam bas Telephon bes Schotten Graham Bell, und wir lehrten und lernten: "Der Erfinder des Fernsprechers ift Graham Bell", bis endlich jest unfere Brodhaus, Mener ufw. Philipp Reis zu den verdienten Ehren tommen laffen. Da ift es Wilhelm Ronrad von Röntgen (1845 bis 1923) beffer ergangen. Er entdedte 1895 bie Röntgenstrahlen, und feitdem wird in allen Krantenhäusern der Welt geröntgt, und es gibt fogar Rontgenidweftern.

Und wer hat den Ruben guder erfunden? Bm! Das war der deutsche Chemifer Ich ard (1753 - 1821). Er baute 1801 die erfte Buderfabrit in Schleffen. (Siehe mittlere Bildfeite im "Schulungsbrief" 7/37!) Schon 1747 hatte ber Berliner Chemifer Marggraf den Budergehalt ber Runfelrube entbedt. Dapoleon I. ebnete dann unfreiwillig dem Rubenguder den 2Beg in die 2Belt. Er fperrte nämlich jahrelang alle englischen Waren vom europäischen Festlande ab und damit auch ben Robrzuder, mit bem man fich bisber bas Leben verfüßte.

Das Deutsche Reich hat bis vor dem Weltfriege die größte Rübenzuckerausfuhr gehabt. Dann sperrten die Englander die Seeftragen fur unfere Baren, und wir verloren unfere Budermartte. Außerdem befigen wir feit Berfailles zwei Buderprovingen, Pofen und Beftpreugen, nicht mehr.

Dot macht erfinderifd, das zeigte fich zur Beit Mapoleons I., und bas zeigte fich im Beltfriege. Stolze Dier- und Fünfmafter brachten aus den Galpetergruben Chiles ben Stidftoff, den wir für unfere Felder und für unfer Pulver brauchten. Die Sperre des Feindbundes fdmitt ihnen den Weg ab, und wir hatten die Waffen ftreden muffen; da holten wir den Stidftoff aus der Luft und tun es beute noch in den Lenna-Berken und anderemo.

Wir folgen einem anderen Strahl Goebelichen Lichtes. Eine Mahmafdine blinft in ber Ede des Wohnzimmers auf. Die kommt boch ficher aus ben

34

Bereinigten Staaten? Dein, aus dem Deutschen Reich; benn wir find bas andere führende Land für Dabmafdinen. Um 1830 erfand ber Wiener Goneidermeister Joseph Madersperger (1768 bis 1850) die erfte Mahmafdine; fie feste fich nicht durch. Wirtschaftlich ausgewertet bat fie ber Umerikaner Isaac Merrit Singer. Die deutsche Mähmaschine ift also eine Schicksalsgenoffin der deutschen Glühlampe, und die deutsche Schreibmaschine ift es auch. Sie erfand ein Tiroler Tischlerssohn, Peter Mitterhofer (1822 - 1893), geboren in Meran. Seine erfte Majdine, bergefiellt 1864, ift im Ferdinandeum in Innsbruck ju feben und hat faft unverandert ihren Weg gemacht. Wirtschaftlich verwendet baben die Erfindung wiederum die Angelfachfen. War fie uns nicht fogar fo lieber? Das ift ein wunder Puntt bei uns gewesen. Unsere Erfinder fonnen ein Lied davon fingen und fein erfreuliches. -

Da flingelt es! Unfer Junge tritt mit feinem Fahrrad ein. "Gag mal, Junge, wer bat bas Fahrrad erfunden?" - "Beiß ich nicht!" Dun, der Borläufer des Fahrrades ift das Laufrad des badiiden Forstmeifters Rarl Freiherrn von Drais. (Giebe "Schulungsbrief" 7/37, mittlere Bildfeite!) Man nannte es Draifine, baraus murbe bann auch Drafine; benn Draifine hielt man natürlich fur franjoffid, und barum fprach man bas Wort vornehmer aus. Mit der Draifine fuhr man noch lange bie Bahnftreden ab. Das Fahrrad bat ja auch nur mit großer Mühe das "Belociped" oder das "Bien. clette" verdrängen tonnen. Deutsche Erfindungen mit beutschen Damen gu benennen, ift wirklich nicht leidit!

Und ben Rraftwagen verdanken wir den Ingenieuren Beng und Daimler; der erfte Wagen fuhr 1886 jum Staunen ber Mannheimer burch die Straffen (fiebe "Schulungsbrief" 7/37, mittlere Bildfeite), und wieder erfannten Frangofen und Engländer die Bedeutung des Kraftwagens eher als die Deutschen, die fich erft langfam gu feiner Berftellung im eignen Lande bequemten. Ja, fo maren

Da fommt die Zeitung. "Die Drudmafdinen find doch aber eine amerifanische Erfindung", meint unfer Jüngster. Er irrt fich. Gutenberg bat bie erfte Drudpreffe um 1450 gebaut. (Giebe "Schulungebrief" 4/37, Bildfeite 3!) 1886 ftellt ber Württemberger Ottmar Mergenthaler (1854 bis 1899) eine Wundermaschine im Gegersaale ber "Dew-Porfer Tribune" aus. Er nennt fie Linotype. Warum? Weil er ben Woltsfiolg ber Ungelfachfen fennt und es mit bem feinen wohl noch nicht febr gut bestellt war. Und wir bewundern nun die Linotopes als Beugniffe ameritanischen Erfindergeiftes. Die 2Bundermaschine Mergenthalers goß 6000 - 7000 Buchfaben in der Stunde und feste fie gleich reihenweise. Dann ichufen beutiche Erfinder bie modernen Conellpreffen, die in einer Grunde 100000

Stud Zeitungen und mehr bruden, ichneiben, falgen, ineinandersteden und ablegen und andere Maschinen, die vier Farben druden.

Rudolf Diesel (1858 - 1913) erfand feinen heute weltbefannten Motor, und noch im Weltfriege idwiegen ihn die großen ausländischen Dachichlagewerke entweder tot oder bezeichneten ihn als Engländer . . . Doch es ift fpat geworden. Sieh mal nach beiner Tafchenuhr! 22 Uhr. Dante! - QBer bat die Tafdenuhr erfunden? Ja, die Tafdenuhr? -Mun, habt ihr vielleicht einmal bas Schaufpiel von harlan "Das Mürnbergisch Ei" gesehen? Dein? Das Mürnbergisch Gi ift die erfte Taschenuhr, und fie entstand um 1510, ihr Erfinder mar Peter Benlein (1480 - 1542).

Ein Blugzeug brummt über unfer haus hinweg. Der Großvater erinnert fich noch deutlich, wie er auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin den erften Glug der Brüder Wright gesehen hat. Großartig war das damals; die Amerifaner find doch tuchtige Rerle. Das find fie aud; nur fagt ein frangofischer Fliegerhauptmann: "Den Tag, an dem Otto Lilienthal 1891 seine ersten 15 Meter in der Luft durchmessen hat, fasse ich als den Augenblick auf, von dem an die Menfcheit fliegen fann". (Giebe "Schulungsbrief" 7/37, mittlere Bilbfeite!) Bon den Brudern Guftav und Otto Lilienthal haben die Bruder Wright gelernt. 1896 fturgt Otto Lilienthal in den Rhinower Bergen todlich ab. Wer nach Berlin tommt, tann fein Denkmal in Lichterfelde am Teltow-Ranal besuchen und in der Gaftftatte "Um Rarpfenteid" bas Fluggeng befichtigen, bas er fich gebaut und bas er gebraucht hat.

Der Luftschraube, die wir ja Propeller nennen, entspricht die Schiffsichraube, ohne die fich bie Schiffahrt nicht fo fcnell entwidelt hatte. Ihr Erfinder ift auch ein Deutscher, und gwar ber Gudetendeutsche Joseph Ressel (1793 – 1857); sie war vor der Luftidraube ba.

Dun ift es aber Zeit jum Schlafengeben. 2Bo ift denn Hilde? - Mit ihrer Freundin in der Fernfebftube. - Bort, da schließt jemand! - Das ift fie. Na, hilbe, war es fein? - Großartig. Der Ingenieur Paul Diptow (geb. 1860) ift boch ein großer Mann. - Recht fo, Bilde, bu haft bir gleich den Damen des Erfinders gemerkt. Er lebt übrigens noch in Berlin-Pantow. Schon 1884 hat er als 23 jähriger feine Erfindung beim Patentamt angemeldet, und erft im Driften Reich hat fie fich durchfegen konnen. Ja, ja, Erfinder muffen manchmal Geduld haben. Da giebt Hilbe ein Lichtbild aus der Tafche. Mun noch eine lette Frage borm Schlafengeben. Wer bat bas erfte Lichtbild gemacht? - Allgemeines Schweigen! -Der Jungfte weiß es aus der Phyfitstunde. Der Frangofe Daguerre hat es getan. Das ftimmt nun auch nicht gang. Es lebte nämlich in Salle ein fuchtiger Argt mit bem nicht ungewöhnlichen Mamen Johann Beinrich Schulze. In feinen Freis ftunden ritt er vergnugt fein Stedenpferd: er machte demijde Berfuche. Aber fie machten ihm nicht immer Bergnugen, nämlich dann nicht, wenn er auf Ratfel fließ. Und eine Ratfelfrage mar es: Warum find Gilberfalze, wenn ich fie berftelle, weiß und bell, und warum werden fie nach einigen Stunden beinabe idwarg? Er lofte das Ratfel; die Connenftrablen dunkelten fie. Dun tam ihm ein großartiger Bedante. Die Sonne mußte ihm mit einer Schablone ein Bild auf das Gilberfalz malen. Das mar das erite Lichtbild. Die Gelehrten bestaunten es, und dabei blieb es, bis 100 Jahre fpater Daguerre feinen großen Erfolg errang. Beute haben wir ichon beffere Mugen für folde Dinge.

Dun laffen wir die deutsche gamilie ruben und fahren noch einmal in Gedanten nach Lichterfelde jur Gaftftatte am Rarpfenteich jurud. Da fteht ein Lowe. Ihn ichenkten japanifche Offiziere ihrem deutichen Berater, dem General Dedel. Er formte im 19. Jahrhundert das von alten Rittertugenden erfüllte tapfere japanifche Beer nach modernen, preuftichen Grundfagen; benn der preuftiche und deutiche Goldat ftanden ichon immer in großem Unfeben in der Welt. Der Sieger von Königgrat und Sedan, der Generalfeldmaridall Moltte, idulte das tapfere türfifche Beer. In feine Buftapfen traten Liman Sanders und der erfolgreiche Führer der morgenländischen Kront des Weltfrieges, Freiherr von der Golt, der als 73jähriger 1916 in Bagdad ftarb. Generaloberft von Seedt weilte in China und vor ihm der Mitarbeiter Ludendorffe, Oberft Bauer, der auch dort gestorben ift. Ausländische Offiziere fuchen in unferem neuen Beer gu lernen. Go fann es geschehen, daß in einem Rriege auf beiden Seiten deutsche Militartunft erprobt wird.

Erfdutternd ift, daß ichon der Dichter Wilhelm Raabe fagen mußte, es gebe feine Schlacht zwifden weißen Wölfern, in der nicht Deutsche gegeneinander gefochten haben. Ein Beifpiel dafür find die beiden großen nordamerifanischen Rriege: Der Freiheitsoder Unabhängigkeitskrieg im 18. Jahrhundert unter Bafbington und der Bürger- oder Stlavenfrieg im 19. Jahrhundert. Unter Washington diente General Friedrich Wilhelm von Steuben (1730 bis 1794). Er zeichnete fich unter dem Alten Frit aus und ging bann gu ben Freiheitstämpfern, nur um ,einem Wolfe ju dienen, welches einen fo edlen Rampf um feine Rechte und feine Freiheit fampft; Titel ober Geld verlange er nicht". Er fand ein verwahrloftes Beer vor, brachte Ordnung in deffen Verpflegung und Ausruftung, drillte es nach preufischem Borbilde, fchrieb "Regeln" für bas ameritanifche Beer, die jahrzehntelang galten, und ermöglichte fo ben endlichen Gieg. Unter feinen Sahnen fampften und ftarben beutiche Unfiedler. Gelbit einer tapferen deutschen Frau errichtete man in Danfbarkeit ein Denkmal. Auf ber anderen Geite fampften auch Deutsche, meiftens Beffen; ihre Fürsten hatten fie an die Engländer verkauft - ein ichwarzer Fled in ber Geschichte deutscher Fürstenhäuser. Die Bereinigten Staaten ichenkten einige Jahre vor dem Weltkriege, dem fie bas für uns fo unbeilvolle Ende bereiten halfen, dem Raifer Wilhelm II. ein Denkmal Steubens. Es ftebt in Potsbam vorm Stadtichlof, und feine Inschrift bezeugt die Dantbarteit für Steuben und ipricht von "emiger Freundschaft gwischen beiden Staaten und Bolfern". Much bas Weltgeschen ift nicht frei von bitterem Gpott. - In ben Burgerfriegen ftanden wieder deutsche Führer und Rrieger auf beiden Seiten. Für die Gudftaaten focht in hoben Ehren der langfte Offizier des preufifden Beeres, Beros von Borde. Auf feinem Gutshaufe wehte noch die Flagge der Gudftaaten, als fie drüben ichon langft ehrenvoll eingezogen worden war. Man berechnete die Zahl der deutschen Generale auf beiden Seiten auf etwa fünfzig! Für die Mordstaaten ichlugen sich wohl die meiften Deutschen. Ihre Berlufte waren ungebeuer; aber mahrend des Weltfrieges frag der Deutidenhaß jede Erinnerung daran hinweg. Deutsche ftanden wieder gegen Deutsche an allen Fronten, ihrem Sahneneide getreu und auch in Berblendung als freiwillige Rampfer für angeblich beilige Guter der Menichbeit. Ebe uns der Rubrer die Behrfreiheit wiedergab, dienten in Europa unter fremden Fahnen mehr Deutschflämmige als unter der Fahne des Reiches. Daß unter ben Damen der Offiziere fremder Beere viele Deutsche ju finden find, beweift, wieviel deutiches Blut uns im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte verlorengegangen ift. Das gerriffene und gerftüdelte Beilige Romifde Reich bot maffenfreudigen Männern ju wenig Gelegenheit, Mut und Rubrergabe ju erproben und fich Ehren gu erwerben. Go bienten fie in fremden Beeren. Die Beftung Gibraltar eroberte und behauptete g. B. ein beififder Pring fur die Englander (fiebe Schulungs. briefe 12/36, S. 493).

Ein Neich ohne Überseebesit hatte für wagemutige Männer zu wenig Raum. Wagemutige Söhne aber hatten und haben wir genug. Engelbert Rämpfer (1651 – 1716), gebürtig aus Lemgo, besuchte Ansfang der 90er Jahre des 17. Jahrhunderts in einer holländischen Handelsgesellschaft das damals für Fremde festverschlossene Japan. Unter Lebensgesahr gelang es ihm, Land und Wolf zum Teil zu erforschen, ja, sogar eine Rarte des Landes zu zeichnen. Für seine Hauptwerfe, die Früchte seiner lebensgesährlichen Neisen, fand sich kein deutscher Werleger. heute wissen wir und wissen die Japaner, was dieser kübne Mann geleistet hat.

In seinen Spuren manbeln andere: Der große Alexander von humboldt (1769 bis 1859), der Güdamerika durchforschte und in meisterhafter Sprache beschrieb. Mordamerika erkundeten Gelehrte deutschen Blutes. Um Grönland rangen Deutsche, und





im Inlandseise fand dort deffen befter Renner, Dr. Wegener, 1930 feinen Tod. Schon ebe wir im idwarzen Erdteil Buß gefaßt hatten, lodte er Deutide immer wieder. Roblfs, Schweinfurth und Machtigal haben Erfahrungen gefammelt und Entdedungen gemacht, die anderen Bölfern zugute famen. Erft 2Bigmann und Dr. Peters fonnten für unfer Wolf arbeiten (Sch. Br. 8/36 und 9/37, Seite 335) und uns ichonen Befit erwerben, weil die Zeit reif war und ein Bismard bas Steuer des Reiches führte. Aber bas gange Bolf mar damals noch nicht reif für folde Erwerbungen. Die Engländer erfannten Peters' Wert und wollten thn gu fich hinübergieben; er blieb feinem Bolfe froß allem treu. Uhnlich erging es dem felbitlofen Otto Finich, der dem Reiche bas Raifer Wilhelms-Land in Meu-Guinea erwarb. Bon feinen reichen Auftraggebern erntete er wenig Dant und vom Staate nur den Roten - Adler - Orden IV. Rlaffe. And ihm mar am Ende die erfolgreiche Eat der fconfte Cobn. Auftralien durchquerte ber Brandenburger Ludwig Leichhardt und verlor dabei fein Leben. Go gibt es feinen erforidungswerten Teil der Erde, den nicht der Buf deutscher Gelehrter betrat, und an vielen Orten fanden deutsche Entdeder den Tod. Wir gebenfen bier auch ber Toten der letten deutschen Simalajabefteigung.

Doch auch bas Dunkel der Bergangenheit, die längst versuntenen Rulturen gieben den deutschen Soridergeift unwiderstehlich an. Da fag in einem Medlenburger Pfarrhause ein Knabe über eine bebilberte Geschichte des Trojanischen Krieges gebeugt. Geine Mugen glühten, und er fragte feinen Bater, ob denn die Stadt noch ftebe. "Dein, fie ift langit verschwunden", mar des Baters lächelnde Untwort, und der Knabe erwiderte bestimmt: "Aber es muß doch noch etwas von ihr da fein!" - "Sicher, aber in der Erde verschüttet." - "Dann grabe ich Eroja aus." Damit ftand dem Knaben das Lebensziel vor Augen. Beinrich Schliemann (1822 - 1890) hat viele Umwege machen muffen, ebe er es erreichte. Mübe und Arbeit, hunger und Armut waren zuerft feine Begleiter. Er ließ fich nicht einschüchtern; auch als ein Brand in Memel ihn an den Bettelftab gebracht ju haben ichien, gerbrach fein Wille nicht, und der Brand brachte ihn jogar ein gutes Stud vorwarts, denn feine Speicher hatte das Feuer verschont. End. lid tam der Zag, wo er mit feiner Frau, einer jungen Griechin, vor ber Stelle ftand, wo er auf etwas gestoßen mar, mas fie lieber ben Arbeitern verbergen wollten. Gie gruben allein weiter und fanden den Goldichat, der beute unter dem Damen "Schat bes Priamus" im Mufeum für Bolferfunde in Berlin liegt. In Agppten, im beutigen Graf, in Griechenland, in der Türkei arbeiten beutiche Forider mit Gifer und Erfolg daran, das Duntel ber Bergangenheit ju durchleuchten. Ebenfo in Gudamerita bei ber Erforichung ber Intafultur, die unter dem barten Tritt der fpanischen Eroberer in den Staub fant.

Glüdlicherweise aber hat fich der gelehrte Eifer endlich dem Boben unferer Beimat zugewandt und ibn dazu gebracht, für die Rultur unferer Borfahren gu zeugen. Georg Chriftian Friedrich Lift aus Schwerin (1801–1883) fette, wie viele unbefannte andere Deutsche seiner Zeit, den Spaten an, um der Beimaterde ihre lange gehüteten Gebeimniffe gu entreißen. Er ift der Mitbegrunder der heute uns allen geläufigen und befannten Dreiperiodeneinfeilung der Borgeschichte: Steinzeit, Bronzezeit, Gifenzeit. Der bervorragenofte aller Bortampfer um die Geltung der deutschen Borgeichichte ift Guffan Roffinna aus Tilfit (fiebe "Schulungsbrief" 6/36), ber einen unermudlichen Rampf fur die Anerkennung der germanifd-deutschen Frubgeschichte führte. Einen Rampf, den er vor allem gegen die Bertreter des "ex oriente lux" (aus dem Diten fommt bas Licht) gu fubren batte. Roffinna ift noch bas Glud guteil geworben, den gewaltigen Aufflieg der nationalfogialiftischen Bewegung zu erleben, wenn er auch die Machtübernahme felbit nicht mehr feben durfte. Das Bild von den barbarifden, in Felle gefleideten Germanen, die auf der Barenhaut liegen und immer noch eine trinfen, ift nur noch für unverbefferliche Rudwartier. Zwar trennt fich das Ausland, das im Banne einer deutsch-feindlichen Druderschwärze lebt, noch immer nicht von diefem liebgewordenen Bilde. Wir haben Geduld. Die deutsche Erde tut ihren Mund auf, fie wird fich nicht mehr jum Schweigen bringen laffen. Und fo ichentt der deutsche Beift der Welt wieder einmal neue Ertenntniffe, die fie nur langfam begreift.

Das mittelalterliche Weltbild, in dem die Erde ber Mittelpunkt bes Ills mar, gerftorte ber gemaltige Beift des Domberen Kopernitus, eigentlich Mitolaus Ropernigt, ber 1473 in Thorn geboren murde und 1543 in Frauenburg in Offpreußen ftarb. Die Rirche und die gunftige Wiffenicaft ftraubte fid gegen diefe neue Erkenntnis. Doch 1633, alfo 130 Jahre nach dem Ericbeinen bes großen Bertes des Ropernitus, zwang das Regergericht, die Inquisition, ben berühmten Italiener Galilei, seinen Glauben an die Lehre bes großen deutschen Denkers öffentlich abzuschwören (Schul. Brief 4/37!), und beute bat diese Lebre die dentende Menfchbeit angenommen.

Ropernifus ist ein Zeitgenoffe Martin Luthers, deffen Sprachgewalt wir die heutige Spracheinheit und Sprachgestalt, die Borbedingung unferer fulturellen und unferer politifden Ginbeit, verdanten. Die Welt aber verdantt biefem Gobn unferes Bolfes die Ericutterung papfi. licher Machtaniprüche, ohne die unfere geistige Entwicklung der letten vier Jahrhunderte nicht einen fo ichnellen Lauf hatte nehmen fonnen. Und im 18. Jahrhundert bricht die Blute unferer Dichttunft jum zweiten Male auf. Leffing, Schiller

und Goethe sind Namen, die alle Gebildeten ber Welt kennen und deren Werke sie noch immer beeinstussen. 1932 beging die ganze Welt den 100. Jahres, tag des Todes des deutschen Dichterfürsten in Dankbarkeit und Ehrfurcht. Die ganze Menschheit besansprucht ihn für sich und versenkt sich immer wieder in seine Gedankenwelt, die vieles vorwegnimmt, was spätere Geistesriesen vor uns aufrichteten, so z. B. die Entwicklungslehre, nach der wir nicht außerhalb der Natur stehen, sondern in ihr als Glied einer unendlichen Kette. Leider bringt man der Sprache Goethes nicht überall in der Welt die gleiche Achtung entgegen wie seinem Werk, wenn Deutsche sie als ihre Muttersprache pflegen und bewahren wollen.

Als Goethe und Schiller in Weimar bichteten, schuf in Königsberg in Oftpreußen der unscheinbare Immanuel Kant, der Sohn eines Sattlers, seine großen philosophischen Werke (Sch. Br. 7/37!). Sie werden noch heute überall in der Welt studiert, wo man sich um die letzten und schwersten Fragen menschlichen Erkennens bemüht.

Der die Welt aufwühlende Sozialismus hat seine deutsche Prägung durch Wilhelm Weitling (fiebe "Schulungsbrief" 7/37, S. 260) und Schönerer ("Schulungsbrief" 5/37) gefunden, seine Berwirfslichung als staatserhaltende und nicht staatszerstörende Kraft im nationalsozialistischen Dritten Reich.

Das 19. Jahrhundert brachte neue Erfenntniffe, die fich befonders im deutschen Bolle Bahn brachen, die Erfenntnis der Bedeutung des Blutes oder der Raffe. Der Sudetendeutsche Gregor Mendel (1822 - 1884) machte in feinem Rloftergarten bei Budytungsversuchen an Erbfen, Bohnen ufw. die ihm damals in ihrer Tragweite noch gar nicht fo jum Bewußtsein tommende Entdedung der unabanderlichen Gefete der Bererbung. Den fogenannten Mendelichen Gefegen ift dann fpater erft wieder die nöfige Beachtung geschenkt worden, und erft im Dritten Reid wird bereits jedem Schulfind die Grundlage der Renntniffe der Befete der Bererbung vermittelt. Auf den Erfenntniffen von Mendel und auch unabhängig von ihm haben andere diefe grundlegenden Gefete des menfchlichen Dafeins wei. ter erforicht; wir nennen nur Mamen wie Ermin Bauer, Eugen Rifder und Brit Leng, Die fich besonders der menschlichen Erblichkeitelehre guwandten. Damit lieferten fie mit die wiffenschaftlichen Waffen für die Wahrheit der nationalsozialistischen Weltanschauung, die Blut und Raffe als natürliche und gottgewollte Lebensordnungen in allen Dingen anerkennt und als wirkfame und fragende Rraft in ber Geschichte ber Bolter feben gelernt bat. Bum feften Bestandteil beutscher Allgemeinbildung wurde diefe raffifche Betrachtung vor allem durch die Schriften und Werke eines Bans &. R. Günther, ber diefe größten Ertenntniffe in weitefte Rreife bes Wolfes ju fragen vermochte.

Mus ber ungeheuren Menge ber beutschen Leiftungen, die unfere Dlaturerfenntnis gefordert haben, feien nur noch die bervorgehoben, die fich um die Renntnis des gefunden und franken Menichen bemüben, also die Leiftungen unserer Arzte. Daß fie etwas geleiftet haben, beweift die Udstung, die fie bei anderen Bölfern gefunden haben und noch beute finden. Für Washingtons Beer, das Geuchen und mangelhafte Fürsorge für die Gesundheit schwer bedrobte, wirfte erfolgreich ein deutscher Argt Bodo Otto, bem amerikanische Dankbarkeit, wenn auch erft beute, ein ganges Buch wibmet. Und bann Erwin Balg, ein beutscher Argt, ber bas moberne Gefundheitswefen Japans begründete und dafür bobe Ehren erntete. Auf der Schwelle der Entwidlung moberner Beilfunft fieht Paraceljus (um 1493 bis 1541), eigentlich Theophaftrus v. Bobenheim, ber die unwiffenschaftlichen und abergläubischen Argte feiner Beit aufs icharffte befampfte und Beilverfahren anwendete, die fich lange hielten. Er lehrte fogar, "daß neue Krantheiten entsteben, weil das Bolf fich mifcht und in fleischlichen Begierden lebt". Seinen Unbangern mar er der "Luther der Beilfunde", aber feine Beinde gwangen ihn in fein altes 2Banderleben. Doch von Paracelfus bis zum beutigen Urst ift ein weiter und ichwerer Weg burch Unwiffenheit, Stumpfheit und Aberglauben. Aber im 19. Jahrhundert lehren und heilen bei uns Manner von Weltruf. Da zeigt der Pommer Rudolf Birchow (1821 - 1902) unferen Körper als einen Zellenstaat, und aus ber franthaften Beranderung ber Bellen fommen nach ihm unfere Rrantheiten. Er treibt Menschenfunde, mißt Schadel, vergleicht Knochen und bringt die Raffenfunde vorwarts. Berlin verbantt ibm den Ruf, eine der gefündeften Weltstädte ju fein, denn er pflegt ihr Befundheitsmefen, das andere Weltstädte noch beute gern ftudieren. Deutsche nehmen den Rampf gegen die gefürchteten Geuchen auf: Cholera, Diphtherie, Schwindfucht ufw. Die Cholera befämpft der Baper Mar Pettenkofer (1818 - 1901). Er befampft fie durch Berbefferung der ABohnungen, durch Reinlichteit bei Effen und Trinfen und in der Kleidung, alfo durch Borbeugung. Daß bie Bagillen Rrantheitserreger feien, glaubt er nicht. Much bann nicht, als ber Bagillenforicher Robert Roch (1843-1910) das Gegenteil beweift. Pettentofer magt fein Leben für feinen Glauben, er ift Cholerabazillen; fie ichaden ihm nichts. Roch erflärt, das beweise nichts für die anderen. Und die Bergweiflung über feine miffenschaftliche Dieberlage freibt den 83jährigen jum Gelbstmord. Robert Roch fett feinen Rampf gegen die Bagillen fort; er fucht fie in Indien bei Pestfranken und in Ufrika bei dem an Rinderpeft verendeten Wieh; er findet fie auch bei ben Schwindfüchtigen. Der gangen Menschheit wird fo ein beutider Forider jum Gegen, und beutider Roridergeift bat auch die furchtbare Schlaffrantheit erfolgreich niedergerungen und fo gange Lander

-,|-

Ufritas wieder bevölfert, tropdem erflärten uns die Versailler Mächte unwert, Überseebesiß zu behalten und zögern noch, nach 18 Jahren, dieses Unrecht endlich wieders gutzumachen. Und wenn die Familienväter aller Völfer heute dem Familienzuwachs ohne große Sorge um das Leben der Mutter entgegensehen können, so verdanken sie auch das einem Deutschen, dem Ungardeutschen Semmelweis (1848 – 1865), der das Kindbettsieber besiegte und damit zugleich eine neue Wundbehandlung einführte.

So haben beutsche Arzte Millionen und aber Millionen in allen Wölfern vor einem frühzeitigen Lode bewahrt; aber ihre Mamen find den Wölfern nicht so selbstverständlich wie ihre Werke.

Fragt man Ausländer nach großen Deutschen, fo wird man eher die Damen der großen Condiditer hören als die der Arzie; denn der Deutsche Rundfunk trägt allwöchentlich binaus in die Welt die zierlichen Weisen Mogarts, die tieffinnigen Somphonien Beethovens, die glaubensftarten gugen und Oratorien Johann Gebaftian Bachs, die gewaltigen Tondichtungen Richard Bagners, Die frohbewegten Melodien ber Strauß, die Lieder Shumanns und Schuberts ufw. Wer nennt fie alle, die bas Ohr der Menschheit gewonnen haben? Und von ben ausländischen Gendestationen ber ftromen deutsche Tone wieder gurud in ibre Beimat, denn Japaner und Amerifaner ftudieren eifrig Bad, Beethoven und Wagner, und die Europaer ehren und genießen Conwerfe beuticher Meifter feit langem.

Mun laffen wir unseren Blick sinnend auf dem Wenigen ruhen, das er auf dem unendlichen Felde deutscher Leistungen erfaßt hat. Die Frage drängt sich vor, die uns schon auf der Zunge geschwebt hat:

## Warum haben deutsche Leistungsmenschen so wenig geistige und räumliche Weite in ihrer heimat gefunden?

ABarum haben fie und ihre ABerte oft genug erft in der Fremde den gunftigen Boden gefunden, den fie brauchten? Warum? Weil unfer Reich jahrhundertelang aus fleinen und fleinsten Staatengebilden bestanden hat, in denen viele große und tatenfrohe Geifter feine Luft zum Atmen fanden; weil unfer Reich ichließlich fo zusammenschrumpfte, daß feine Grenzen beute Grenzen zwischen Deutschen und Deutschen geworden find. Mun werden wir den Ginwurf abzumehren haben: Dann tit unfer Bolt also doch fein politisch begabtes Bolt? Diese Zweifelsfrage beantworten wir mit bem hinweis auf bas madtige mittelalterliche Reith, von ben beiden erften Ronigen aus fachfifdem Geichlecht fo fest gegründet, daß es drei Jahrhunderte bindurch bas driftliche Abendland in feinen Schut nebmen fonnte, und als es anfing gujammengufinten,

grundete noch der lette große Sobenftaufer, Friedrich II., in Gubitalien einen Staat, den die brei Gaulen trugen, auf denen jeder moderne Staat rubt: ein fiehendes Berr, die fichere ftaatliche Einnahmequelle und ein dem Staate gehordender Beamtenftand. Etwa um diefelbe Beit errichtete ber Deutsche Orden seinen Staat an der Oftseefufte, von der Weichsel bis zur Newa, einen Staat, deffen Grundgedanken im Dritten Reiche wirkfam find. 2Bo aber politische Köpfe im Inlande nicht ibr Arbeitsfeld fanden, da dienten fie anderen Bolfern. Rufland, das mächtige Zarenreich, ift ohne die Bilfe deutscher formender Ropfe nicht gu denten. Der Unteil der deutschen politischen Röpfe an der Entwidlung der Bereinigten Staaten ift größer, ale man gemeinhin glaubt. Wir nehmen nur das befanntefte Beifpiel: Karl Schurg (1829 - 1906). Als Jungling wandte er fich den Gedanken gu, die 1848 die Burgerrevolution herbeiführten. Gein hochverehrter Lehrer, Professor Gottfried Rindel, mar ihm darin ein Beifpiel und bufte fein Unterfangen auf der Festung in Spandau in ichwerer Saft. Bon Rindels Frau angefeuert, ging der junge Karl Schur; daran, ihn unter Ginfat feiner perfonlichen Freiheit zu befreien. Der Berfuch gelang, und beide verließen bas enge Deutschland. Rarl Schurz ichuf fich drüben in den Bereinigten Staaten einen Wirfungsfreis, wie ihn nad ihm und vor ihm fein Deutscher gehabt bat. Er war nicht bloß ein hervorragender Schriftsteller und Polititer, er tampfte fogar als General in dem heere der Mordstaaten mahrend des Burgerfrieges, nachher bemühte er fich barum, ben befiegten Gudstaaten die Niederlage erträglich zu machen. Er war ein ebenfo treuer Burger feiner neuen Beimat, wie er ein freuer Gohn feines Bolfes mar, und fo ift er der vorbildliche Auslandsdeutsche geworden.

Aber wenn wir fragen, welche Namen tennt der Durchschnittsausländer aus der deutschen Geschichte, so dürfen wir nicht erwarten, daß er tief in die vergangenen Jahrhunderte hineinblickt. Den großen Friedrich, den idealen preußischen König, den Schmied des Zweiten Reiches, Bismarch, hindenburg, den greisen Feldmarschall und Reichspräsidenten, und nun, vor allem aus der Gegenwart, unseren Führer Adolf hitler wird er tennen.

Es ift nun für die deutschen Leistungsmenschen ein beglückendes Bewußtsein, daß sie im Reiche Adolf Hitlers nicht bloß geschüßt und gefördert werden, sondern daß die Kraft dieses Staates ihnen neue Aufgaben stellt, die draußen unter anderen Bölkern wirken und schaffen, denn weder das Erste noch das Zweite Reich haben die Bolksverpflichtung und die Bolksverbundenheit so zum Durchbruch gebracht wie das Dritte. Und es ist für die deutschen Leistungsmenschen von nicht geringer Bedeutung, daß als deutsche Leistungen heute nur die anerkannt werden, die wirklich aus deutschen Köpfen entsprungen und von deutschen Händen geschaffen werden. Der deutschtlingende Name und die Staatsbürgerschaft allein genügen nicht mehr.

## Das deutsche Buch

Ministerialdirigent Erich Grisbach: "hermann Göring, Werf und Mensch" 345 Seiten; Preis gebunden 6,50 MM. Bentralverlagder M & DAP., Franz Eber Machf. G. m. b. S., München. 1937.

Ein Nationalfogialift aus dem engften und täglichen Mitarbeitertreife hermann Görings bat uns dieles aufichlufireiche Wert gegeben. Es ift weniger Lebensbeichreibung als Erlebnisbericht, und man fühlt beinabe aus jeder Seite bes Buches den unmittelbaren Eindruck ber pulfierenden Attion des neuen Werdens, in dem es nicht um Preußen gebt, ionbern um das Reich.

Im gemaltigen Rhothmus ber Eitanenarbeit, Die vom Bufammenbruch jum Menaufbau bes Reiches führte, bat Borings überragende Perfonlichteit icon beute eine fo gentrale Bedeutung gewonnen, baf durchaus feine befondere Prophetengabe baju gebort, biefem neuen Wert einen außer: gewöhnlichen Bucherfolg juguiprechen. Es murbe ber Inhalts. gestaltung nach bewußt nicht als Biographie geschrieben, fondern foll "Begebenbeiten und Mertmale vom Bert und vom Meniden Bermann Göring aufzeichnen". Und mabrlich, die bier aufgezeichneten Begebenbeiten ber Werte bes Preußiichen Minifterprafibenten und Innenminifters, bes Reichs. forftmeifters und Reichsjägermeifters, des Reichsminiftere ber Luftfahrt und des Oberbefehlsbabers der Luftmaffe fowie des Beauftragten fur den Bierjahresplan find ebenfo aufichluß. reich wie die Mertmale bes Meniden hermann Goring als Gefolgemann und Polititer, ale Golbat und Staatsmann fowie als Arbeiter, Arbeitstamerad und als Runftler vorbildlich find. Dieje Bielfeitigfeit bes Birtene noch multipligiert mit einer taum fagbaren Bielfalt ber bamit gufammen: bangenden Wirtungoftatten in Stadt und Cand, Luft und Baffer, Felfen und Balb ergeben eine fo außergewöhnliche Rulle an Ginbruden, bag biefes Buch in ber Zat, auch obne bas ju wollen, ein reiches lebrbuch über bas Weien bes modernen beutiden Staatsmannes geworden ift. 2Bir wiffen uns mit ben Lefern ber Reichsichulungsbriefe einig, wenn wir biefe mertvolle Reuericheinung zugleich mit ber Empfehlung an biefer Stelle auch bantbar begrufen.

#### Ernft Jünger:

"In Stablgewittern"
318 Seiten; Preis fartoniert 4,- MM.; 1926.
"Das Wäldchen 125"
208 Seiten; Preis fartoniert 3,60 MM.; 1925.
"Der Rampf als inneres Erlebnis"
213 Seiten; Preis fartoniert 2,70 MM.; 1936.
Berlag S. Mittler & Sobn, Berlin SB 68.

Wenn es in ben beiben Weltfriegsfolgen ber Schulungs. briefe nicht möglich mar, diefe fablbarten und phrafenlofen Befenntniffe bee größten deutschen Krafteinfages mitgus nennen, fo follen die Werte bes mit ben bochften Musgeich. nungen anerkannten Frontfampfere Ernft Junger auf jeben Rall noch in vorliegender Folge der Schulungsbriefe gebuh. rend berausgestellt werben, fowert bas überhaupt noch notwendig ift. Denn an fich baben fich biefe ebenfo fachlich juverläffigen mie ergreifenden Erlebnis, und Erfenntnisbar= fellungen ein literarifdes und politifches Unieben erobert, das ichlechthin nicht mehr gesteigert werden fann. Der überjeitlide Wert biefer padenben Werte wird ihnen auch im Schrifttumsarfenal der nationalfogialiftifchen Schulungsarbeit einen bevorzugten Plat fichern. Mus diefem Grunde foll auch im Schulungebrief nicht barauf vergichtet werben, Die 2Berte nodmals in Empfehlung gu bringen.

Bans Bernhard Brauge:

"Runft der Führung" 156 Seiten; Preis fart. 2, - RM., Leinen 3, - MM. Ludwig . Woggenreiter : Berlag, Potsbam. 1937.

Dicht bas faliche Bestreben "Führer zu machen" hat die Sammlung tostbarer Führerweisheit zusammengestellt, auch nicht die Absicht, ein geistiges Brillantfeuerwert in nationaler Färbung aufziichen zu laffen. Diese Zusammenstellung großer Ertenntnisse ichuf der ernste Wille, das Weien der Führung, die Art und Haltung des Führers in jedem Bereich aus dem ungebeuren Schat tiefer deutscher Führungsweisheit der politischen Lebenstunft unserer Tage dienstbar zu machen. Dem Alltag des suchenden deutschen Menschen Frische und Schwung zu erhalten, soll das tleine Büchlein dienen. Dazu sei ihm auch an dieser Stelle im Namen der Parteischulungsarbeit berzisch der Erfolg gewünscht, den es im Intereste einer ständigen Veredlung des nationalsozialiftischen Menschenführungsdienstes voll und ganz verdient.

Die beiben Rarten auf Bilbfeite 3 und bas Wappen auf Umichlagieite 4 find mit Genehmigung bes Berlages entnommen aus E. Mevnen: "Deutich land und Deut. ich es Reich", 255 Seiten, 40 Abbilbungen, 10 Rarten: Preis geheftet 11,- RM., geb. 12,- RM. Berlag F. A. Brodbaus, Leipzig 1935.

Bur Bertiefung ber im hauptthema bes vorliegenden Geftes behandelten Fragen wird obiges Wert besonders genannt.

Bu ber vorliegenden Folge verweisen wir nochmals auf "Das Buch vom beutichen Boltstum - Bejen - Lebensraum - Schidfal", berausgegeben von Paul Gauß, mit 136 bunten Karten, 1065 Abbildungen und 17 Überfichten (Preis 20, - RM.; Berlag. F. A. Brodbaus, Leipzig 1935), das wir im Schulungssbrief November 1936 ausführlich besprochen haben.

Die Karten auf den Seiten 4, 5, 6 und 7 entstammen dem Wert: Georg Ufadel: "Deutschlands Werden", 96 Seiten, 25 Abbildungen, 20 Karten und 7 Zafeln; Preis fartoniert 1,60 RM. Berlag B. G. Teubner. Leipzig-Berlin, 1936.

Die Karte auf Seite 21 murbe nach einer Zeichnung von E. Ma'r d's angesertigt. Benaue fünffarbige Großtarte liefert: Rurt Bobwinkel Berlag, B. m. b. S., heibelberg-Berlin. "Die Berbreitung bes beutschen Stadtrechts nach dem Often." herausgegeben von der Stadt Magdeburg nach Borarbeiten von Prof. Beigläder, Dr. Joh. Schulke, Dr. B. Schulke, Dr. B. Krause. Machtab 1: 300 000.

Bur die übrigen Stigen ber vorltegenden Folge wurde nach Ungaben bes Berfaffers, Prof. Dr. Walter Stublfath, Beft 6/7: "Bolf an der Arbeit - Deutiches Schicffal", ein geovolitiiches Erziehungsbuch, Berlag Julius Belt in Langenialia-Berlin-Leipzig, als Borlage verwendet und bearbeitet

Die Titelfeite ber Dezember : Folge der Reichsichulungebriefe ift, was wir hiermit noch nachträglich vermerten, nach einer Zeichnung von Berbert & din ur. pel, Liegnin, wiedergegeben.

Die Februar . Folge ber Reichsichulungsbriefe wird als Erganjung und jur weiteren Bertiefung bas Thema "Deutichland" fortieben.

Auflage der Dezember. Folge über 2 250000

Nachdrud, auch auszugeweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. her ausgeber: Der Reichsorganizationsleiter — hauptschulungsamt hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz h. Woweries, WoR., Berlin W35, Großadmiral-Prinz-Heinrich-Straße 12. Fernruf: 22 55 65; verantwortlich für die amtlichen Befanntmachungen: hauptorganisationsamt der NEDUB., München Berlag Franz Scher Rachf. Comb. H. Jweigniederlaftung Berlin SW 68, Jimmers kraße 87-91 (Zentralverlag der NEDUB.), Fernruf: 11 00 22; Drud: M. Müller & Sohn R.G., Berlin SW 19.

40

# Jusin Bringmi



und wäre sie auch noch so klein, gehört die große Sonderausgabe des »Jllustrierten Beobachters«

# Das Deutschland Adolf Hitlers

128 Seiten umfaßt dieses außergewöhnliche Bilderwerk. Besser als seitenslange Schilderungen vermitteln nahezu 300 Bilder mit stärkster Einstänglichkeit einen Querschnitt durch das einmalige Wunder des deutsschen Aufbaues. Dieses Bilderwerk ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Dokument von bleibendem Wert, das jeden deutschen Volksegenossen angeht. • Auch viele unserer deutschen Landsleute in sernen Ländern können durch die Originalautnahmen, z.T. ganzseitig, überzeugt wersden, welchen Weg heute Deutschland geht und wie es in ihrer Heimat in Wirklichkeit heute aussieht. Sie machen Ihren Verwandten und Freunden im Ausland mit der übersendung dieses Geschenkes bestimmt eine große Freude.

Jeder Ausgabe ift eine unveröffentlichte Aufnahme »Der führer in feinem Arbeitazimmer- beigelegt, die das Bildwerk befonders wertvoll und begehrenswert macht.

Außerdem ift den hartonierten Ausgaben eine befondere Bilderbellage für jeden einrelifen Sau beisefieftet.

Beffellungen für ins und Ausland nimmt entgegen ber

Zentralverlag der NSDAP., München 22, Thierschstraße 11-15



Titelfeite: Zeichnung Hans Schirmer, Berlin

Oben: Darstellung der politischen Idee des Reiches 1587



# Das deutsche Buch

Minifterialdirigent Erich Grisbach: "bermann Göring, Werf und Menich" 345 Geiten; Preis gebunden 6,50 MM.

Bentralverlagder D & D U D., Frang Eber Machf.

(8 m 6 6 Manden, 1937 n engften und tagliden Mits bat uns biefes aufichluf. Black eniger Lebensbeidreibung als beinabe aus feber Geite bes brud ber pulfierenben Attion nicht um Preufen gebt, fon-Titanenarbeit, die vom Budes Reiches führte, bat Bo-3/Colo idon beute eine fo gentrale daus feine befondere Dro. neuen Wert einen außer: echen. Es wurde der Inhalts. als Biographie geidrieben, d Mertmale vom Wert und g aufgeichnen". Und mabrlich, beiten der Werte des Preufi. White Innenminifters, bes Reichs. iftere, bee Reichsminiftere ber abers ber Luftmaffe fowie bes resplan find ebenio aufichluß. eniden Bermann Boring als le Golbat und Staatsmann nerad und ale Runftler vor-Magenta it bee Wirfens noch multipli-Bielfalt ber bamit quiammens Stadt und Cand, Luft und ben eine fo außergewobnliche fee Buch in ber Eat, auch es Lebrbuch über bas Weien smannes geworden ift. QBir Reichsichulungebriefe einig, nerideinung jugleich mit ber Red ud bantbar begrußen. 4, — NM.; 1926. Yellow 5,60 MM.; 1925. res Erlebnis" 3 2,70 NM.; 1936. n, Berlin GB 68. Ittriegsfolgen der Schulungs. ftablbarten und phrafenlofen utiden Rrafteinfages mitgues mit ben bodiften Auszeich. pfers Ernft Junger auf jeden te der Schulungsbriefe gebuh. weit das überhaupt noch notben fich diefe ebenfo fachlich Erlebnis. und Ertenntnisdars b politifches Unfeben erobert, igert werden fann. Der über-Werfe mird ihnen auch im lfogialiftifden Schulungsarbeit Mus diefem Grunde foll auch vergichtet werben, die Werte ingen.

Bans Bernhard Brauffe:

"Runft der Führung" 156 Geiten; Preis fart. 2, - RM., Leinen 3, - RM. Ludwig . Woggenreiter : Werlag, Potebam. 1937.

Dicht das falfche Beftreben "Führer ju machen" bat die Cammlung toftbarer Subrerweisheit gufammengeftellt, auch nicht die Abficht, ein geistiges Brillantfeuerwerf in nationaler Farbung aufzischen zu laffen. Diese Zusammenftellung großer Ertenntniffe ichuf der ernfte Bille, bas Befen ber Subrung, die Art und Saltung des Subrere in jedem Bereich aus bem ungeheuren Schaf tiefer beutider gubrungeweisheit ber politischen Lebenstunft unferer Tage bienfibar gu machen Dem Mutag bes fuchenben beutiden Meniden Brifde und Schwung ju erhalten, foll das fleine Buchlein dienen. Dagu fei ibm auch an biefer Stelle im Damen ber Parteifculungs. arbeit berglich ber Erfolg gewünscht, den es im Intereffe einer ffandigen Beredlung des nationalfogialiftifchen Denidenführungedienftes voll und gang verdient.

Die beiden Rarten auf Bildfeite 3 und bas Bappen auf Umichlagieite 4 find mit Genehmigung des Berlages ent. nommen aus E. Mennen: "Deutichland und Deut. ich es Reich", 255 Geiten, 40 Abbilbungen, 10 Rarten; Preis geheftet 11,- RM., geb. 12,- RM. Berlag &. A. Brodbaus, Leipzig 1935.

Bur Bertiefung ber im Sauptthema bes vorliegenben Beftes behandelten Fragen wird obiges Wert beionders

Bu ber vorliegenden Folge verweifen mir nochmals auf "Das Bud vom beutiden Boltstum - Befen - Lebensraum - Schidfal", berausgegeben ven Paul Gauß, mit 136 bunten Rarten, 1065 Abbildungen und 17 Uberfichten (Preis 20, - RM.; Berlag: 3. A. Brodbaus, Leipzig 1935), bas wir im Schulungs: brief Movember 1936 ausführlich beiprochen baben.

Die Rarten auf den Geiten 4, 5, 6 und 7 entftammen dem Bert: Georg Ufadel: "Deutschlands Berden", 96 Seiten, 25 Abbilbungen, 20 Rarten und 7 Zafeln; Preis fartoniert 1,60 MM. Berlag B. G. Tenbner. Leipzig Berlin, 1936.

Die Rarte auf Geite 21 wurde nach einer Beichnung von E. Darde angefertigt. Genaue fünffarbige Großtarte liefert: Rurt Bobwintel Berlag, G. m. b. S., Beidelberg-Berlin. "Die Berbreitung bes beutiden Stadtrechts nach bem Often." Berausgegeben von der Stadt Magdeburg nach Worarbeiten von Prof. Beigfader, Dr. Joh. Schulne, Dr B. Coulte, Dr. D. Rraufe. Manftab 1 : 300 000.

Bur die übrigen Stigen der vorliegenden Folge murde nach Ungaben des Berfaffers, Drof. Dr. Balter Gtublfatb, heft 6/7: "Bolf an der Arbeit - Deutsches Chidfal", ein geopolitifdes Erziehungsbuch, Berlag Julius Belt in Langenfalga-Berlin-Leipzig, als Borlage verwender und bearbeitet

Die Eitelseite der Dezember : Folge ber Reichsichulungsbriefe ift, mas wir biermit noch nachträglich vermerten, nach einer Zeichnung von berbert Conur. pel, Liegnis, wiedergegeben.

Die Bebruar . Folge ber Reichsichulungsbriefe mird ale Ergangung und jur weiteren Bertiefung bas Thema "Deutichland" fortiegen.

r-Folge über 2250000

ur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Serausgeber: Der Reichsorganija. Sauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Wowertes, el-Prinz-Heinrich-Straße 12. Fernruf: 22 55 65; verantwortlich für die amtlichen Befanntmachungen: DAB. München Berlag Franz Cher Nacht. G.m.b.H. Zweigniederlastung Berlin SW 68. Zimmer-lag der NSDUP.), Fernruf: 11 00 22; Drud: M. Miller & Sohn K.G., Berlin SW 19.